# DODATEK do GAZETY LWOWSKIEJ.

Czwartek

(Nro. 88.)

28. Lipea 1842.

|                              |    | T - a - a -   |
|------------------------------|----|---------------|
| Destracionia meteoralogicane | MO | MARKET STATES |

| Dale's<br>t<br>wiesięs | Czas                                            | Barometr sprowa-<br>dzony do 0°<br>Reaum. miary<br>paryskiéj wiédeńsk.                                                               | Beanmura                                                        | Psy-<br>ehro-<br>metr<br>*)                                  | 1     | Wistr     | Stan atmosfery.                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24. Lipce [ 25. — [    | W. O. 2 Po. 10 N. W. O. 2 Po. 10 N. W. O. 2 Po. | 97, 167 27 10 11<br>27, 157 27 10 11<br>27, 157 27 10 11<br>27, 153 27 10 10<br>27, 108 27 10 3<br>27,071 27 9 10<br>27, 105 27 10 3 | + 8,4<br>+ 13,5<br>+ 10,3<br>+ 9,0<br>+ 18,9<br>+ 11,5<br>+ 3,4 | 3,80<br>4,70<br>4,25<br>3,85<br>5,70<br>4,82<br>3,99<br>0,82 | 0,020 | Polud. Z. | chm.4.koło połud.deszcz.  — 2. przed g. 4. —  — 3. pokryto. chm2.prz.3.6desz.tccza**)  — 2. jasno. chmurno 3. |

Prožność pary w atmosferze będącej, w linijach paryzkich wyrazona.

d. 25. lipca przed g. 6. wicher z Połud. Zachod

Przyjech ali do Lwowa.

Buia 24. Lipca: Fontana Antoui, z Siedlisk. — Białobrzeski Józef, z Lubienia. — Mochnacki Ferdynaud, z Szczawnicy. — Straszewski Romuald, s Rzeszowa. — Czerwiński Jan, Chwalibóg Jan i Risalioger, c. k. Rapitan, ze Złoczowa. — Tarnawiecki, c. k. Podporucznik, z Żółkwi.

Dnia 25. Lipca: Hrabia. Koziebrodzki Józef, z Kołomyi. — Baron Büttner Edward i Lokactejewski Ludwia, z Lipska. — Obanowicz Alfred i Hrabina Dzieduszycka Teodozyja, z Żółkwi. — Kwiatkowski Józef, z Romi. — Lewicki Józef, z Bonows. — Marynowski Rasper, z Tarnopola. — Mausburger, c. k. Podporucznik, z Janowa. porucznik, z Janowa.

Wyjechali, ze Lwowa.

Dnia 24. Lipca: Hrabia Mier Felix, do Busha. — Hrabia Piniński Eustachy, do Przemjsta. —
Hrabia Krasicki Karol, Hrabia Potocki Maurycy i Eckert, c. k. Major, do Taznopola. — Gutowski Kazimierz i Matkowski Józef, do Stryja. — Ohanowicz Alfred, do Zólkwi. — Truskawiecki i Bogucki Leonhard, do Bochni. — Pruszyński Grzegorz, do Zioczowa. — Dunajewscy Floryjan i Adam, do Mokrzan.

Dnia 25. Lipca: Hrabia Stadnicki Hilary, Jaruntowski Franciszek i Grodzicki Stanisłow, do Gródka. — Hrabiowe Siemiński Konstanty, Starzeński Jozef, faczyński Napoleon, Strzaszewski Romald, i Turkułowie Tadeusz i Władysław, do Tarnopola. — Hrabia Starzeński Stanisław, do Kozlowa. — Debolli Stanisław, do Polski. — Nikorowicz Stanisław, do Zółkwi. — Hwiatkowski Józef, do Korni. — Łucki Adam, do San. — Kamiński Stanisław, do Dahrowicy. — Koniecki Hippolit, do Tarnopola.

| K u                                                                   |          | w i é               |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| Dnia 20. Lipca.                                                       | Sred     | lnia cena.          |
| Obligacyje długu Stanu                                                |          | w M. R.<br>)108-718 |
| detto                                                                 |          | 100 314             |
| Ohligacyje wylosowane, obligacyje<br>Kamery nadwornej pożyczki przy-  | (6<br>(5 | <b>(</b> – <b>(</b> |
| muszonej w Krainie i sharbowe Sta.                                    | (4 1/2   | } =                 |
| nów Tyrolskich                                                        | (4       | 99 15/16            |
| Požyczka do wygrania pr. losy s r. 183                                | 34 34    | , –                 |
| za 500 ZR                                                             |          | 688 118             |
| Obligacyje wiedeńskie bankowe Obligacyje powszechnej i węgierskiej    | (3       | ) 65 1/2            |
| Hamery nadwornél, dawniejszego                                        | (21/2    | 65 114              |
| długu Lombardzkiego, indzież we<br>Florencyi i Genni zaciągnionej po- | (2 1)4   | } _                 |
| sycata                                                                | (1 3 4   |                     |
|                                                                       | (M.R.)   | (M.R.)              |
| Obligacyje Stanow Austryjac- (3                                       | ) -      |                     |
| Czech, Morawii, Sziązka i (2 1/4                                      | } =      | =                   |
| Styryi, Rrainy, Karnioll i (2                                         | 533/4    | 4 -                 |
| Gorycyi (1 5)4                                                        | , –      | -                   |

dodski Akcyje bankowe, jedna po 1600 ZR. w M. R. Akcyje północnéj kolei želaznéj Cesarza Ferdynanda za 1000 ZR. - - - - - 930

| Fettilman and and and and and and and and and a                                                            |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Daia 21. Lipca.                                                                                            | nCtn w M. R.           |
| Obligacyje długu Stanu detto                                                                               | (5 )108 7j8<br>(3 ) 76 |
| Obligacyje wylosowane, obligacyje<br>Kamery nadwornéj pożycski przy-<br>mnssonéj w Krainie i skarbowe Sta- | (4 110 ) -             |
| now Tyroisaich                                                                                             | (3 112 ) —             |
| Obligacyje wiedeńskie hankowe Akcyje połnocnej kolei felaznej Cesai Fardynanda za 1000 ZłR                 | PER                    |
| 71                                                                                                         | . 71                   |

Rura wexlowy w M. R. z dnia 21. Lipca.

Amesterdam, za 100 telar. Kur.; tal. - 133 3j4 w. 2 mis. Augsburg, za 100 ZR. kur.; ZR. - 98 3j8 g. Use. Frankfurt M. za 100 ZR. 20 fl. stopy ZR. 97 3j4 g. 3 mis. Genna, za 300 Liv. nove di PiemonteZR. 114 112 W. 2 mis.

| Esmburg, za talar. bank. 100; kur. Tai. | 143 1 4    | 2 mie.  |
|-----------------------------------------|------------|---------|
| Liworno, za 300 Lire Toscane ZR.        | 98 1j4 g   | 2 mie.  |
| Londyn, funt szterlingów - ZR.          | 9-42 W.    | 3 mie.  |
| Medyiolan, za 300 austr. Lir. ZR.       | 99 3j4 g.  | 2. mie. |
| Marsylija, za 300 franków . ZR.         | 114 3 8 8. | Q mie.  |
| Paryž, za 300 franków ZR.               | 114 314 W. | 2 mie.  |

### Hursiwowski z dnia 27. Lipca.

 Dukat holenderski
 - - - 11 ZR. 17 kr. W.W.

 Dukat cesarski
 - - - 11 — 15 — —

 Rubel rosayjski
 - - 3 — 53 — —

 Courant polski (6 złot. pol.)
 3 — 25 — —

Spis osób we Lwowie zmarłych, a w dniach następujących zameldowanych: Od 21go do 24go Lipca 1842. Chrześcijanie:

König Katarzyna, małżonka sędzi targowego, 44 lat m., na konsumcyję.

Hosecki Stanisław, 42 l. m., na apoplexyję.
Schuaufert Felix, syn dyjarnisty, 6 l. m. na konwul.
Ostrowska Maryja, wyrobnica, 36 l. m., na tyfus.
Rudolph Maryja, malżonia drukarza, 24 l. m., — i
Withowska Ratarzyna, žona mularza, 50 l. m., na suchoty pluc.

Grabowski Antoni, 4 l. m., na konw.

Grabowiczówna Wiktoryja, córka piwaicznego, 5 l.m., na robaki.

Palmer Wawrzyniec, žebrak, 60 l.m., przez starość. Figlowa Maryja, handlująca drobiem, 57 lat maj., na puchline wodna w piersjach.

puchline wodna w piersiach.
Piatkowski Alexander, 1 r. m., na zapalenie pinc.
Łankowska Marta, handiarka, 60 l.m., na puchline w.
Żydzi:

Silberstein N., dziecię machlerza, 6 godz. m., na niemoc. Sterzel Beile, dziecię krawca, 6 mies. m., na konw. Zwikel Schoel Majer, rzeźnik, 56 l. m., na wycieńcze-

Flohr Joel, tapicer, 24 l. m., na zalanie mózgu krwią.

### Doniesienia urzedowe.

(2298) Ediftal - Vorladung. (2)

Mro. 593. Von Seite des Dominiums Sierczn, Bochniaer Kreises, werden die militärpsichtigen Klasnoer Juden, als: Abraham Königsberg H. N. 24, Isaac Pinkerfold H. N. 9, Leiser Schmalhosen H. N. 3, Moses Guttmann H. M. 39 und Josias Weinberger aufgefordert, binnen 4 Wochen in ihre heimath rückukehren, und sich über die unbefugte Entfernung zu rechtfertigen, als sonstens dieselben als Rekrutirungsstüchtlinge behandelt werden wurden.

Siercza am 25ten Juny 1842.

(2322) Kundmachung. (3) Mro. 6339. Bur Tisgung der bei dem Dominium Zborowice rückftändigen Verzehrungssteuer werden sämmtliche Einkunfte des Gutes Zborowice auf die Dauer vom 15ten August 1842 bis dahin 1844 am 4ten August 1842 um die 10te Vormittagsstunde in der Iasloer k. Kreisamtskanzeley mittelst Versteigerung verpachtet werden.

Die Erträgnifrubrifen find folgenbe : 193 Joch 79 Quad. Klfter Meder, b) > 235 15 > Biefen, c) 106 > 175 31-Sutweiden , 1 fl. 7 fr. C. M. Grundzins, d) 18 3|32 Rores Binshaber, e) f) 9 Stud Kapauner, g) 12 Bübner,

h) 52 . Eper, i) 1680 Ellen Gespunst aus verrichaftlichen Ma-

k) 1404 vierfpannige Bugtage,

1) 4877 Sandtage, m) 41 Kube,

n) 242 alte und 84 junge Schafe veredelter Gattung.

o) Der Propinationenugen.

Der Fiskalpreis, von welchem 40 0 0 vor Beginn der Lizitation als Vadium zu, erlegen sind, beträgt 2459 fl. 57 kr. C. M.; es wird aber auch auf Unbothe unter demselben lizitirt werden.

Die übrigen Ligitationsbedingniffe werden bei Berpachtungsverhandlung befannt gegeben werden.

Jasto am 13ten July 1842.

(2290) Ediftal-Vorladung. (3) Nro. 169. Die Refrutirungsflüchtigen:

Michael Gandorski) aus H. N. 154 in Dwory, Valentin Gandorski) aus H. N. 154 in Dwory, Joseph Grubka aus H. N. 14 in Monowice, werden vorgeladen, bei dem Umte binnen 6 Wochen zu erscheinen, widrigens sie als Auswanberer behandelt werden.

Dominium Dwory Wadowicer Kreises am 12.

July 1842.

(2174) **E** b i f t. (3)

Mro. 2969. Wom f. f. Stanislawower Landrechte wird im Grunde boben Uppellazions-Entscheidung vom Lien Juny 1841 3. 5432 und auf wiederholtes Unsuchen des Herrn Ivo Krassowski vom 27ten Mart 1842 3. 2969. Die öffentliche Feilbiethung der auf den Gutern Lanowco und Podhorce ju Gunften des grn. Franz Remiszewski haftenden Summe von 440 Dukaten jur Befriedigung bes aus der hauptfumme von 244 Dufaten fließenden Restbetrages von 60 Dufaten boll. 4 fl. 2 fr. sammt rudständigen Binsen pr. 4]100 vom 25ten July 1839; dann jur Befriedigung des als Depositentare gezahlten Betrages von 33 fl. 20 fr. R. M., endlich der zuerkannten Erekuzionskosten pr. 12 fl. 48 kr. R. M. bewilliget, und zur Ubhaltung diefer Lizitazion der Termin auf den 28ten August 1842 um 10 Uhr Bormittage unter folgenden Bedingungen festgeset

1tend. Bum Musrufspreise der Summe wird der Mominalwerth von 440 holl. Dufaten festgeset, jeboch obne fur den wirklichen Bestand dieser For-

berung von 440 Dufaten oder für ihre Liquidi-

tat Gemabr ju leiften.

Riens. In jeder Kauflustige gehalten, vor der Lizitazion als Ungeld den Betrag von 44 Dukaten holl. zu Sanden der Lizitazionskommisson zu erlegen, welcher Betrag dem Meistbiethen in den Kaufpreis eingerechnet, den übrigen Mitbiethens der aber nach geschlossener Lizitazion zurückgesstellt wird.

Itens. Der Meistbiethende ist verpflichtet binnen 14 Tagen, nachdem der Lizitazionsakt erlediget, und der hierüber erlassene Bescheid demselben zugestellt seyn wird, den ganzen Kauspreis an das hiergerichtliche Depositenamt um so gewisser zu erlegen, als widrigens auf dessen Kosten und Beschen eine neue blos in einem Termine abzuhalstende Lizitazion der erstandenen Summe ausgesschwieben werden würde, für welchen Fall das durch den Meistbiethenden ben der Lizitazionskommission erlegte Vadium zur Sicherstellung der allfälligen Entschäligungsseistung zurückbehalten wird.

4tens. Wird diese Summe in dem festgesetten Termine, im Falle dieselbe nicht um den Nomisnalwerth von 440 Dukaten holl. verkauft werden könnte, auch unter dem Nominalwerth, und auch

um jeden Preis hintangegeben merden.

5tens. Sobald der Meistbiethende der dritten Lizitazionsbedingung Genüge geleistet haben wird, wird bemselben im Sinne des §. 450 und 458. der G. O. das Eigenthumsbekret der Summe von 440 boll. Dukaten ausgestellt, die auf dieser Summe haftenden Lasten gelöscht, und auf den Kaufpreis übertragen werden.

Stens. Der Meistbiethende ist schuldig, die auf ber erstandenen Summe haftenden Lasten in sofern ein oder der andere Glaubiger seine Forderung vor dem stipulirten Zahlungstermine anzunehmen sich weigern sollte, nach Maß des angebothenen Kaufpreises im Sinne bes g. 436 der G. D. zu

übernehmen.

Von dieser ausgeschriebenen Feilbiethung werben beibe Theile, dann die Erben des Voncoslaus Grafen Rzewuski, nämlich: Hr. Loo Graf Rzewuski, Fr. Calixta Grasinn Rzewuska, Fr. Rosalia Gr. Rzewuska, so wie auch diejenigen Gläubiger, welche allenfalls mittlerweile an die Gewähr kommen, oder welchen etwa aus mas immer für einer Ursache der gegenwärtige Bescheid vor dem Termine nicht zugestellt werden könnte, durch den schon in der Person des Hrn. Adworfaten Dwornicki bestellten Vertretter, verständiget.

Nach dem Rathschluße des f. f. Stanislamos wer Landrechtes den 13ten Juny 1842.

#### Obwieszczenie.

Nro. 2969. C. R. Sad Szlachecki Stanisła-

wowski wiadomo czyni, iż na mocy rozporzadzenia Wysokiego C. R. Trybunału Appellacyi ddto 2go Czerwca 1841 do liczby 5432 i powtórnéj prosby Pana Iwona Krassowskiego z dnia 27go Marca 1842 do licaby 2969 w celu zaspokojenia Summy naležnej resztujacej 60 Dukatów holl. 4 fl. 2 kr. Mon. Konw. z wiekszej Summy dłużnej 244 Dukatów pochodzący, wraz z procentami po 4 od 100 od 25 Lipca 1839 zalegiemi, tudzież na zaspokojenie zapłaconej taxy depozytowej w kwocie 33 fl. 20 kr. Mon. Konw. jako i kosztów exekucyi 12 fl. 48 kr. Mon. Konw. publiczna sprzedaż Summy 440 Dukatów hol. na dobrach Łanowce i Podhorce, na rzecz P. Franciszka Remiszewskiego intabulowanej, w jednym tylko terminie na dniu 25go Sierpnia 1842 o godzinie 10tej przedpołudniem w tutejszym C. K. Sadzie przedsię-Wtiaść się mająca dozwoloną została pod następujacemi warunkami:

1.) Za cene wywołania ustanawia się Summa nominalna na 440 Dukatów holl. jednakżo ani za rzeczywistą wartość téj Summy, ani też za

pewność onejże zarecza sie.

2.) Każdy chęć kupienia mający obowiązanym jest przed rozpocząć się mającą licytacyją do rąk Kommissyi do sprzedaży téj Summy upoważnionej, jako zakład w gotowiźnie 44 sztuk Dukatów hol. w złocie złożyć, któryto zakład najwięcej ofiarującemu w cenę kupna porachowanym, innym zas kupującym zaraz po ukończonej licytacyi zwróconym będzie.

3.) Najwięcej ofiarujący obowiązanym będzie w przeciągu 14 dni od dnia doręczonej sobie rezolucyi na odprawioną livytacyję wypadłej, cała ofiarowaną cenę do Depozytu tutejszego C. K. Sądu Szlacheckiego złeżyć, gdyż wprzeciwnym razio na kost i niebezpieczeństwo jego, nowa publiczna sprzedaż w jednym tylko terminie odprawić się mająca rozpisaną bedzie, i na ten koniec złożony zakład dia zabezpieczenia szkód wyniknąć mogących, zatrzymanym zostanie.

4.) Summa ta w oznaczonym wyżej terwinie, gdyby za cenę szacunkową nominalną 440 Dukatów sprzedaną być nie mogła, niżej ceny szacunkowej, a nawet za jakową bądź cenę sprze-

dana zostanie.

5.) Gdy najwięcej ofiarujący warunkowi trzeciemu licytacyi zadosyć uczyni, będzie onemu na mocy 6. 450 i 458 Ustaw Sądowych dekret własności do Summy 440 Dukatów hol. wydadanym, długi zaś Summę tę ciążące wymazane i na cenę kupna przenicsione zostaną.

6.) Najwiecej ofiarujący obowiązanym bedzie długi na tej Summie ciążące, gdyby jeden lubdrugi z wierzycieli swoje pretensyje przed terminem wyplaty przyjać nie chciał, w miarę

4 3

cony kupna według S. 436. Ustaw Sadowych

przyjać.

O rozpisanéj niniejszéj licytacyi zawiadamiają się obie strony, tudzież spadkobiercy Wacława Hrabi Rzewuskiego mianowicie P. Leon Hrabia Rzewuski, P. Kalixta Hrabina Rzewuska, i Pani Rozalija z Xiażat Lubomirskich Hrabina Rzewnska jakoteż i ci wierzyciele, którzyby bezpieczeństwo temi czasy na tej sprzedać się mającej Summie uzyskali, lub którymby niniejsza rezolucyja z jakowej badź przyczyny przed terminem przedaży doręczoną być nie mogła, przez ustanowionego Kuratora w osobie Pana Adwowokata Dwernickiego.

Z Rady C. K. Sadn Szlacheckiego. Stanisławow dnia 13. Czerwca 1842.

(2268) Edictum. (3)

Nro. 9683/1842. A Regiae Urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu praesenti Edicto Jacobo Poczekalewicz de domicilio ignoto notum redditur, quod contra ipsum Marianna Poczekalewiczowa petitum de praes. 22. Februarii 1842 Nro. 3601 intuitu annullandorum Cessionum Jacobi Poczekalewicz in rem Andreae Borkowski et Andreae Borkowski in rem Josephi et Carolinae conjugum Potoczkie exaratarum, extabulationisque harnm de medietate realitatis Nro. 3423/4 sitae cum calculo, in hoc Judicio exhibuerit, ideoque Officium et epem judicis imploraverit, quod petitum medio resolutionis de 12. Maji 1842 ad Nrum. 9683 ad contradictorium pro die 18. Augusti 1842 h. 10. mat. decretatum est.

Quum Judicio ignota sit ejus commoratio, et ipse forte extra Caes. Reg. provincias haereditarias versetur: visum est curatorem ei dare, qui personam ejus gerat, ejus periculo et sumptu Advocatum Dominum Leszczyński cum substitutione Domini Advocati Cybulski, quocum actio in Judicium delata, juxta Normam Codicis judiciarii deducetur et definietur. Qua propter praesenti Edicto idem Jacobus Poczekalewicz admonetur, ut justo tempore aut ipse in Judicio se sistat, - et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradat, aut sibi ipse patronum et Advecatum alium eligat, et judici nominet, eaque e lege faciat, faciendave curet, quae defensioni et causae suae proficua sibi esse Videantur: ni faciat, et causam suam ipse negligat, damnum inde forte enatum sibi ipse im-

Ex Consilio reg. Magistratus. Leopoli die 12. Maji 1842.

(2247) Rundmachung. (3) Mro. 43239. Bur Befetung ber bei dem Magiftrate in ber Kreisstadt Rzeszow erledigten Stelle eines Burgermeisters, womit der Behalt von 800 fl. C. M. verbunden ift, wird hiemit der Kon-

turs ausgeschrieben.

Bittwerber haben bis Ende August 1842 ihre gehörig belegten Gesuche bei dem Rzoszowor k. k. Kreisamte und zwar, wenn sie schon angestellt sind, mittelst ihrer vorgesehten Behörde, und wenn sie nicht in öffentlichen Diensten stehen, mittelst des Kreisamtes, in dessen Bezirke sie wohnen, einzureichen, und sich über Folgendes auszuweisen:

a) uber das Alter, Geburtsort, Stand und

Religion,

b) über die jurudgelegten Studien und erhaltenen Bablfabigkeitsdekrete aus dem politischen und gerichtlichen Fache,

c) über die Renntniß ber deutschen, lateinischen

und polnischen Sprache,

d) über das untadelhafte moralime Betragen, die Fahigkeiten, Berwendung und die bisherige Dienftleistung, und zwar so, daß darin keine Periode übersprungen wird,

e) haben felbe anzugeben, ob und in welchem Grade fle mit den übrigen Beamten des Rzonzower Magistrats verwandt ober verschwägert feien.

Bom f. f. galig. Candesgubernium. Cemberg ben 5. July 1842.

Edictum. (2181)Nro. 10634. Caesarec-Regium in Regnis Galiciae et Lodemeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense D. Theresiae Rydalska de domicilio ignotae medio praesentis Edicti notum reddit: per D. Nereum Hoszowski contra eandem, tum haeredes Domicellae de Rydalskie Popielowa, de nomine et domicilio ignotos, Thomam Rydalski, Selomeam Rydalska, Balbinam Rydalska, Joannem de Rydalskie Wojciechowska, Vincentium Rydalski, Theclam Rydalska, nuptam Kriesch, de domicilio ignotos, eorumque nefors demortuorum haeredes, de nomine et domicilie ignotos, tandem haeredes Ignatii Rydalski, et 7. proles Catharinae de Rydalskie 1mo voto Lang 2do Rožańska, de nomine ac domicilio pariter ignotes, puncto extabulationis residuae 13 partis Summae 443 flp. c. s. c. super bonis Chlopczyce Dom. 37. pag. 72. n. 7. et 8. on. tum super Summa 8889 sipol. Dom. 113. pag. 125. n. 12. on. bonis Jodiowa inhaerente, haerentis, sub praes. 13. Januarii a. c. ad Nrum. 1179. huic Judicio libellum exhibitum Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem illius autem ignotam indicatam periculo et impendio ejusdem judicialis Advocatus Dominus Wiekowski cum substitutione Domini Advocati Dolański qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario pornam pertractandum est. - Praerent Edictum itaque admonet ad die 30. Augusti 1842. hora decima matutina fine assumendi hac in causa contradictorii aub rig. f. 25. C. J. comparendum et destinato sibi patrono documenta et allogationes tradendum, aut sibi alium Advecatum in patronum eligendum et Judicio nominandum ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 27. Junii 1842.

(2258)Rundmadung. Mro. 13324. Won bem f. f. Cemberger Canb. rechte wird dem, dem Wohnorte nach unbefannten Schobel bekannt gemacht, baf berfelbe feine Schuld pr. 16 fl. 48 fr. R. M. an den Geifts lichen Johann Kostocki im Grunde Schuldicheines vom 26ten Oftober 1832 an beffen Erben nicht eber auszufolgen babe, als bis biefelben fich über die berichtigte Erbfteuer nicht werden ausgewiesen haben; und daß dem obgenannten Schohel Behuft ber bieffälligen Berftandigung unter Ginem der Bandes- und Gerichtfabrotat Br. Dr. Minasiewicz mit Gubstituirung des Candes und richtsadvokaten Brn. Dr. Gnoineki auf deffen Befahr und Roften jum Rurator bestellt worden fep.

Mus bem Rathe bes f. f. Canbrechies.

Lemberg am 27. Juny 1842.

(2240)EinberufungsEdikt. Mro. 181. Bon Geiten ber Berrichaft Pawloslow, Przemysler Rreifes, werden nachstebende ohne obrigfeitlicher Bewilligung abwesende militarpflichtige Individuen, als:

SM. 41. Johann Karczmarz aus Pawłosiow,

- 15. Kasimir Zagrudnik aus Kruhel, - 94. Johann Terkas aus Radawa,
- 94. Stephan Terkas
- \_ 18. Elias Biela aus Cetula,
- 18. Nikolaus Biela
- 10. Jossel Waldmann -
- 10. Moses Rubensaft
- 107 Peter Pryda aufgefordert, binnen 6 Bochen um fo gewiffer bieramts ju erfcheinen, als mibrigenfalls biefelben als Refrutirungeflüchtlinge wurden behandelt werden.

Pawłosiow am 6ten Map 1842.

(2202)Edictum.

Nro. 6124. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Stanislaopoliense praesumtivis hacredibus olim Valentini Krusinski utpote: D. Jacentie Krusinski in Lithvania in urbe Swistocz Gu-

bernii Grodecensis Districtus Wolkoviskiensis degenti, tum haeredibus defuncti Adalberti Krusinski de nomine et domicilio ignotis, medio praesentis Edicti notum reddit: Dnum. Theodorum Mrozowicki contra massam jacentem olim Valentini Krusinski et contra mox fatos praesumtivos haeredes, puncto judicandi, bona Wierzhowiec qua redempta actoria esse propria, huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem conventi Dni. Jacentii Krusinski extra oras, et haeredes defuncti Adalberti Krusinski de nomine, vita et domicilio ignotos, periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Antonius Zachariasiewicz cum aubstitutione Domini Advocati Minasiewicz qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. -Praesens Edictum itaque admonet hic C. R. Fori comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut aibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua case videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Stanislaopoli die 28. Junii 1842.

Edictum (2189)(2)

Nro. 17025. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nob. Leopoliense absenti et de domicilio ignoto D. Jecobo Dramiński, aut illo nefora demortuo ejus haeredibus de nomine et domicilio ignotis, tum de domicilio ignoto judaco Lejsor Menkes medio praesentis Edicti notum reddit: per Dnam. Theophilam Leali sub 8. Junii 1842. ad Nrm. 17025. contra ecadem puncto extabulandae de quarta sorte boni Demianów cautionis per Michaeiem Equitem de Widitz in Summe 2732 fipol. pro Joanne Domaradzki die 15. Septembris 1794. scriptae huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem ecrundem ignotem, Ecrum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Czajkowski cum substitutione Domini Advocati Blumenfeld qua Curator constituitur quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. -Praesens Edictum itaque admonet ad comparendun pro die 12. Sept. 1842. h. 10. m. et destinato sibi patrono documenta ei allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur : ni fiant et causa neglecta fuerit , damanum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 28. Junii 1842.

Edictum. (2113)Nro. 17097. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense D. Isabellae Com. Harscamp illave nefors demortua ejus haeredibus de nomine et domicilio ignotis, medio praesentis Edicti notum reddit : ex parte Dnae. Mariannae Janowska contra eandem, ejusve nefors demortuae haeredes sub praes. 9. Junii 1842. ad Nrum. 17097. puncto extabulandae de sorte in Michalczowa attributionis chyrographi super Summa 24000 flp. per Josephum Janowski in rem Clementis Rozen dtto. 12. Junii 1798. exarati Dom. 6. pag. 438. n. 11. et 12. on. intabulatae huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem vero ejusdem huic Judicio ignotam indicatam ejus periculo et impendio judicialis Ad. vocatus Dominus Petrus Romanowicz cum subatitutione Domini Advocati Bartmański qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque ad. monet ad in termino pro die 20. Septembris 1842. hora decima matutina ad contradictorium praefixo comparendum et desunato silpatrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum, et Judicio nominandum, ao ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur, ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 22. Junii 1842.

(2301)t f t. Mro. 1. Bom Bursztyner und belegirten Bukaczowcer Justizamte wird bekannt gemacht, baß das in Bukaczowco sub Nro. Cons. 20 liegende, dem Isaac Frankel gehörige haus auf Ersuch= schreiben des Lemberger f. f. Landrechtes vom 16. Februar 1842 Bahl 38996 im Erekutionswege jur Befriedigung der dem f. f. Fiskus Mamens der f. f. Rammeral-Gefallen-Verwaltung jugesprochenen Gumme von 500 fl. C. D. sammt ben bis 1. November 1837 im Betrage von 55 ff. 23 1/4 fr. C. M. rudftandigen, und vom 1. November 1837 bis gur effektiven Bahlung der Kapitals-Gumme pr. 4j100 laufenden Bergugszinfen , in drey Terminen , das ift: am 24ten Muguft , 22ten Geptember und 20. Oftober 1842 immer um bie Ste Vormittagestunde in Bukaczowoor Umtekange

lep unter nachstehenden Bedingniffen veraufert werden wird :

1) Bum Musrufspreise wird ber erhobene Schagungswerth von 2000 fl. C. M. angenommen.

2) Jeder Kauflustige ist verbunden 10 Perzent als Ungeld der Lizitations-Kommission im Baaren zu erlegen, welche dem Meistbiethenden in die erste Kaufschillingshälfte eingerechnet, den Uibrigen aber nach der Lizitation zurückgestellt werden.

3) Der Bestbiether ift verpflichtet, Die erste Kaufschillingshälfte binnen 14 Lagen, Die zwepte binnen zwey Monaten vom Tage der Lizitation ge-

rechnet, gerichtlich ju erlegen.

Sollte sich aber ein oder der andere Gläubiger weigern, die Zahlung vor dem gesetzlichen oder bedungenen Aufkundigungstermine anzunehmen, so ist der Ersteber

4) verbunden, diese Lasten nach Maß des ans gebothenen Kaufschillings zu übernehmen. — Die: Uerarial-Forderung wird bemselben nicht belassen.

5) Sollte das Haus in den ersten zwey Terminen nicht um den Ausrufspreis, und in dem dritten nicht einmal um einen solchen Preis an Mann gebracht werden können, durch welchen die sammtslichen Glaubiger gedeckt sind, so wird im Grunde der J. 148 und 152 der G. D. und des Kreissschreibens vom 11. September 1824 Zahl 46612 das Erforderliche eingeleitet, und dasselbe in einem 4ten Lizitationstermine auch unter der Schasung und inden Preis feilgebothen werden.

6) Sobald der Bestbiether den Kaufschilling erlegt, oder sich ausgewiesen haben wird, daß die Glaubiger ihre Forderungen bei ihm belassen wollen, so wird ihm das Eigenthumsdefret ertheilt, und die auf dem Sause haftenden Lasten ertabulirt und auf den erlegten Kausschilling übertra-

gen werden. Gollte er bingegen

7) den gegenwartigen Lizitationsbedingungen in was immer für einem Punkte nicht genau nachstommen, so wird das Haus auf seine Gefahr und Kosten in einem einzigen Lizitationstermine versäußert werden.

8) Bu diefer Berfteigerung werden bie Juden

zugelassen.

9) Binsichtlich der auf dem Sause haftenden Lasten, Steuern und sonstigen Abgaben werden die Kauflustigen an das Grundbuch und das Wirth-

schaftsamt gewiesen.

10) Wovon der f. f. Fisfus und die Erhen bes Isaac Frankel, als: Leib Frankel, Hersch Frankel, Sura Wolen, Ester Wlodiger, Freide Frankel, Jachet Rohr und Rachel Frankel vereftandiget werden.

Bursztyn am 7ten July 1842.

(2153) E d i c t u m. (2)
Nro. 17189. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobi-

lium Leopoliense Andreae Rostworowski de domicilio ignoto ejusque ignotis haeredibus, tum creditoribus, qui ad massam cridariam Schultzovianam jus habere crederent, medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte haeredum olim Valeriani Com. Dzieduszycki, videlicet: DD. Stanislai Com. Dzieduszycki, Ludovici Com. Dzieduszycki, Juliae de Com. Dzieduszyckie Gremnicka, tum minorennium Vandae et Eugeniae Com. Dzieduszyckie in assistentia patris D. Eugenii Com. Dzieduszycki, contre eosdem puncto extabulandae de bonis Zukow et Zukocin Summae 22601 flpol. 24 gr. dom. 33 pag. 270 n. 8 on. haerentis cum consecutivis et suboneribus - sub praes. 9. Junii 1842 ad Nrm. 17189 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem vero eorum ignotam indicatam, ipsorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Leszczyński cum substitutione Domini Advocati Raczyński qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. — Praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 28. Septembris 1842 hora 10. matutina ad contradictorium praefixo comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 22. Junii 1842.

(2302)Edictum. Nro. 18488. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Previnciale Nobilium Leopoliense Dno. Carolo Łazowski medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte Fisci Reg. nomine Summi Aerarii contra Franciscum Sabba Lazowski, Franciscum Xaverium Lazowski, eundem Carolum Lazowski et Theclam Lazowska puncto solutionis Summae 79 fl. 12 xr. V. V. seu 31 fl. 41 xr. M. C. c. s. c. sub praes. 18. Septembris 1841 ad Nrm. 28439 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. — Ob commorationem vero ejusdem huic Judicio ignotam indicatam, ejus periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Menkes cum substitutione Domini Ad ocati Malisz qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam portractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 30. Augusti 1842 hora 10. matutina ad contradictorium praesixo comparendum, et

destinate sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopolt die 28. Junii 1842.

Edictum. Nro. 18053. Per Caes. Reg. Galiciae et Lo-

domeriae Forum Nebilium Leopolienso Dnae. Mariannae de Rzeczyckie Kicka de domicilio ignotae medio praesentis Edicti notum redditur: petito Dni. Victoris Dunajewski de praes. 17. Junii 1842 ad Nrum. 18053 medio resolutionis sub una editac eo delatum esse, quod Tabulae Reg. ordinatum sit, ut declarationem per Mariannam de Rzeczyckie Kicka ddto. 1° Maji 1826 editam, consensum in extabulationem Summa 50,000 flp. lib. dom. 97 pag. 201 n. 57 on. radicatae continentem ut A de praecedenti jam ingrossatam, in rubrica extabul. bonorum Mokrzany wielkie intabulet; - petitae autem extabulationi hujus Summae 50,000 flp. de 3/4 partibus bonorum Mokrzany wielkie denegari adnotet.

Cum autem hic Judicii domicilium ejusdem ignotum indicatum sit, ideo Advocatus Dominus Rodakowski cum substitutione Domini Advocati Christiani ipsius periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 30. Junii 1842.

Edictum.

Nro. 12539. Caes. Reg. in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense Francisco Słonecki eoque nefors demortuo ejus ignotis haeredibus medio praesentis Edicti notum reddit : per Petronellam Witwicka contra eundem et alios puncto extabulatieris e statu passivo bonorum Ruda Summac 55000 Apol. cum suboneratione in Summa 12000 fipol. — sub praes. 20. Octobris 1840 ad Nrum. 33595 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem vero ejusdem ignotam, ipsi proprio ejus periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Weigle cum substitutione Domini Advocati Raciborski qua Curator constituitur, quocum iuxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 27. Septembris 1842 hora 10. matutina

comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficus esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 27. Junii 1842.

m. Edictu (2331)Nro. 12639 1812. A Rog. Urbis Metropolitanae Leopolionsis Magistratu praesenti Edicto detentori libelli cassao parsimonialis de anno 1837 super Summa 100 fl. C. M. Nrc. 4009 signiti notum redditur, quod contra ipsum Onnphrius Pauliczek de praes. 14. Juniii 1842 Nro. 12639 actionem intuitu productionis quaestionis libelli spatio unius anni, quo secus libellus hie pro inelicaci ac nulla jura detentori producena declarabitur in hoc Judicio exhibuerit, ideoque Officium et opem judicis imploravit.

Quam Judicio ignota sit ejus commoratio. et ipse forte extra Caes. Reg. Provincias haereditarias versetur: visum est curatorem ei dare. qui personam ejus gerat, ejus periculo et sumptu Advocatum Dominum Polański cum substitutione D. Advti. Bartmański, quocum actio in Judicium delata, juxta normam Codicis judiciarii deducetur et definietur. Qua propter prae-senti Edicto detentor quaestionis libelli admonetur, ut tempore aut ipse die 13. Augusti 1842 hora decima matutina ad contradictorium pracfinito - in Judicio se sistat, et destinato sibi patrono decumenta et allegationes auas tradat, aut sibi ipse patronum et Advocatum alium eligat, et judici nominet, eaque e lege faciat, faciendave curet, quae defensioni et causae suae proficua sibi esae videantur, ni faciat, et causam suam ipse negligat, damnum inde forte enatum sibi ipse imputabit. Caeterum detentori libelli cassae parsimonialis superius descripti ordinatur, ut talem spatio unius anni producat, quosecus libellus hic pro ineficaci atque ex hoc detentori nulla jura competere vi legis . 201 et 202 C. J. delarabitur.

Ex Consilio r. Magistratus

Leopoli die 18. Junii 1842.

(2278)Vorladung. Von Seiten der Conscriptions-Obrigfeit Zbora, Stryer Kreises, wird ber hiefige als Nachsteller ausgewiesene Unterthansbursche Panko Mondela Baus- Mro. 98 jur Rudfebr nach Zbora binnen 3 Monaten vom Sage ber erften Ginschaltung Diefer Borladung in das Umteblatt mit dem Beifate angewiesen, daß im Nichtbefolgungsfalle gegen benfelben als Refrutirungefluchtling nach den

besiehenden Vorschriften Umt gehandelt werden wird. - Zbora ben bten Juli 1842.

(2267)Edictum. Nro. 3645|1842. A Regiae Urbis Metropolitanas Leopoliensis Magistratu praesenti Edicte masae jacenti olim Leib Bardach notum redditur, quod contra ipsam Salamon Bardach de praes. 22. Februarii 1842 ad Nrum. 3645 petitum tabulare intuitu intabulationis Summae 200 fir. M. C. super realitate sub Nro. 303 314 sitas. in hoc Judicio exhibuerit, ideoque Officium et opem judicis imploravit; visum est curatorem ei dare, qui personam ejus gerat, ejus pericule et sumptu Advocatum Dominum Dolański, quocum petitum in Judicium delatum, definietur. Qua propter praesenti Edicto messa haec jacens admonetur, ut in Judicio se sistat, ea e lege faciat, faciendave curet, quae defensioni suae proficua sibi esse videantur: ni faciat, damuum inde forte enatum sibi ipse imputabit. De quo haec massa informatur.

Ex Consilio reg. Magistratus. Leopòli die 22. Aprilis 1842.

(2340) Lizitazions=Ankundigung. (2) Mro. 5348. Bur Uiberlassung der Auspflaste

rung des Plages vor der Goelicer Pfarrfirche wird am 10ten Muguft I. 3. um die 9te Bormitageftunde in ber Magiftratolanglet eine öffentliche

Berfteigerung abgehalten werden.

Der Fistalpreis beträgt 1577 fl. 48 fr. C. D. wovon 10/100 als Badium baar ju erlegen find. Unternehmungelustige haben sich am. bestimmten Tage und Orte einzufinden, wo ihnen die Ligitagions-Bedingniffe werden bekannt gegeben werden. Jasto am 12. Juli 1842.

(2328)ditt. Mro. 177. Nom Dominio Surochow, Przemysler Kreises, werden die hieroriigen abmesene ben militärpflichtigen Individuen : Charyaz Pawło aus Surochow Haus-Mro. 23, Borys Olexa dtto. 69, Jaworski Józef - 114 dtto.

Borys Danko - 168, dtto. Wach Lwau aus Sobiecin 14 Biliczki Cirill 26, dtto. Romaniec Jurko ditto. 75, Zawadowski Tymko aus Keniaczow — Diemit aufgefordert, binnen 3 Monaten in ihre Beimath jurudjutebren, und ihre Ubwesenheit ju rechtfertigen, als sonften selbe als Retrutirungs.

fluchtlinge bebandelt merden mußten. Dominium Surochow am 28. Juny 1842.

(2335) Antundigung. Mro. 548. Von der f. f. Kammeral-Berichts.

barfeit Bolochow m'r' biemit öffentlich fundgemacht, daß auf Unsuchen ber Legataren ber Manianna Waliawska ald Frank Resementowski 912= mens ber Velentin und Hedviga Ilezementowskifcen Berla fenschaftsmaffa, Josepha Schubert und Barbara Wach megen Ginbringung ber ben befagten Legataren guerkannten Legaten pr. 240 fl., 90 fl. und 90 fl. C. M. bann ber nun liquidir. ten auf den Betrag pr. 20 fl. 10 fr. C. Dt. herabgesehten Gerichts- und Erekuzionskosten, die erefutive Feitbieibung ber ju dem Universalerben der Marianna Wactawska, Johana Wactawski geberigen, ju Bolechow unter Con. Nro 78 liegenden Realität, nachden bereits der 2te Grefugionsgrad els die erefutive Ubschähung besarter Reglitat bemirft murde, im Bien Erefugiensgrade, in ben birgu bestimmten zwei Terminen als am 24ten Uuauft und am 23ien Geptember 1842 immer um 10 Ubr Bormittage unter nachflebenben Ligitazione. Bedingniffen, an den Weistbiethenden, vollzogen merben mird:

1) Bum Musrufspreise wird ber Chabungs= werth von 868 fl. 48 fr. C. Dt. angenommen.

2) Jeder Kaustustige ist verbunden zehn Perzent als Ungeld zu Handen der Lizitations-Kommission im Baaren zu erlegen, welche dem Meistbielbenden in die erste Kaufschillingshäffte eingerechnet, den liebrigen aber nach der Lizitazion zurückge-

ftellt werden.

a) Der Bestbiether ist verpflichtet die erste Kaufschillingshälfte binnen einem Monate, die zweite binnen zwei Monaten vom Taze, an welchem der Feilsteinnfatt die gerichtliche Genehmigung ersbält, gerichtlich meilegen. Solltesich aber ein ober der andere Glaubiger weizern, die Zahlung vor dem gesessichen oder bedungenen Auffündigungs-Termine anzunehmen, so ist der Ersteher verbunden

4) diese Laften nach Maak des gebothenen Kaufschillings zu übernehmen. — Die Forderung der Erefuzionsführer wird demfelben nicht belaffen.

5) Sollte diese Realitit in ten beimmten zwei Terminen nicht um den Ausrufspreis an Mann gebracht werden, sowird in Grunde der 16. 148 und 152 der G. D. und des Krei schreizens vom 25. Juni 1824 8. 2017 das Erforderliche eingeleitet, und nach Einvernehmung der intabusirten Glaubiger der dritte Lizitazions-Termin auszeschrieben.

6) Sobald der Bestblieber den Kaufschilling erlegt, oder sich ausgewiesen haben wird, daß die Glaubiger ibre Forderungen bei ihm belassen wollen, so werden die auf der Realität kaftenden Lasten ertabulirt, und auf den erlegten Kaufschilling übertragen werden, wo sodann ihm das Eigenthumsdekret ertheilt werden wird. Sollte er hingegen

7) den gegenwörtigen Ligitagions-Bedingungen in mas immer fur einem Punfte nicht genau nachtom-

men', so aird die Realität auf feine Gefahr und Koften in einem einzigen Ligitazione Termine veraußert werben.

8) Binfichtlich der auf diefer Realität haftenden Laften, Steuern und fonstigen Abgaben werden die Kauflustigen an das Grundbuch und das Wirth-

Saftsamt gewiesen.

Woven die Erstugionsführer als Franz Krzementowski, Josepha Schubert und Barkara Wach. dann die intabulirten Glaubiger als die Fidis und Marianna Latikische Berlaffenschaftsmaffa mittelft ter großjährigen Gibin Anna Mycaltowa, bie Incob Eberweinische Berlaffenfchaftemaffa mittelft. tem Jacob Ebeiwein als großlährigen Erben in eigenem und als Bevollmachtigten der Antonia Potryszyn in Derer Damen , Die Stophan Mikulinifice Werlassenschaftsmassa mittelft berer Rurator, dann Bert Johann Schallor, endlich die dem Mamen nach noch unbefannten bis jum wirfitchen Bollzuge der Feilbiethung etwa die Inpothek auf Diefer Realität erwerbenden Glaubiger durch ben biezu aufgestellten Kurator Georg Gerhart, und mittelft Lemberger Beitungeblatter in Renntniß gefest werden.

Don der f. f. Kammeral-Berichtsbarfeits

Bolechow am 3. Juli 1842.

Diro. 93. Bom Magistrate ber f. Giabt Neumarkt Sandocor Kreises als Personal- und jugleich Real-Inftang wird bemit bekannt gemacht, bag über Inlangen tes herrn Michael Kalisiowiez wider Vbronica und Rosalia Reas puncto 200 fl. C. M. in die exekutive Feilbiethung des den Lettern gehörigen hauses Nro. 92 in Noumarkt famm: baju gehörigen Plage und Garten usterm 15. Oftober 1841 3. 604 gewilligt morden ift, und jur Bornahme diefer exekutiven Ligitation die Saafabrien auf ben 12ten Muguft, 12. Geptember und 12. Oftober 1812 jedesmal un 10 libr Bormittags ob dem Neumarkter Rathe baufe bestimmt find. - Raufluftige merben bregu mit bein Beifugen vorgelaben, dag bie in Erekution griogene Realitat, falls felbe bei den erffen beiden Lizitationstagfahrten nicht um ober ager den Schahungswerth on Mann getracht werden follte, eift bei der Bien Ligitationstagfahrt unter dem gerichtlich erhobenen Swahungswerthe pr. 118 fl. 30 fr C. M. hintangegeben werden wird, ferner daß sich jeder Kauflustige mit einem Wabiim kr. 11A. 36 fr. C. M. zu versehen habe. Die ubri en Ligitationsbedingniffe konnen in ben gewohnlichen Umteftunden hieramte eingesehen, auch Utschriften davon erhoben werden.

Magistrat der f. Stadt Noumarkt am 25ten Februar 1842.

## Dzieńnik urzędowy.

Lwów dnia 28go Lipca 1842.

(2306) Konkurs-Rundmachung. Mro. 723 Praos. Bei dem proviforifchen Remanentenamte in Niepolomice ift ber Dienfipo. fien eines Rechnungsführers mit dem Gehalte von 500 fl. C. Dt. nebft frever Wohnung und dem unentgeldlichen Genuße von 1 Joch Garten- und 3 3och Wiefengrund, bann 10 Rlafter Brennholy oder in Ermanglung diefer Rebengenuße des normalmäßigen Relutums, mit ber Berpflichtung jur Leiftung der dem Jahredgehalte gleichkommenden Raugion im Baaren ober mittelft pragmatikalis fcher Realpopothet vor dem Dienstantritte, ju

Die Bewerber um diefen Dienstpoften haben fich über die bisher geleisteten Dienste, Renntniß ber beutschen und poinischen ober einer anderen verwandten flavischen Sprache, bes Rechnungemefens, endlich die Fahigfeit jur Leiftung ber Dienftfauzion glaubwurdig auszumeifen , und ihre Befuche, in melden die allenfälligen Bermandischaftsoder Berichmagerungeverhaltniffe mit einem der bierlandigen Gefallsbeamten anzudeuten find, im vorgeschriebenen Dienstwege bei der f. f. Kammeral-Bezirkd-Vermaltung in Tarnow bis 15. Uuauft b. 3. einzubringen.

Lemberg am 8ten July 1842.

Rreisschreiben des f. f. galigischen Landesguberniums:

Mrs. 46327. Errichtung neuer Rammeral-Bezirks=Verwaltun. gen und Befalls-Bezirks-Berichte.

Seine Majeftat haben mit allerhöchster Entschließung vom 22. hornung 1842 ju bewilligen gerubet, daß in Galigien und in der Bufowing statt ber gegenwartig bestehenden 12 Kammeral. Begired Bermaltungen, funftig 18 Kammeral-Be-

girte-Bermaltungen bestellt werden.

In Folge Defrets der f. f. allgemeinen Soffammer vom 20ten Juni 1842 Babl 22649|1324 werden nun von den in den Rreisschreiben vom 4. Oftober 1833 Bahl 7019 Praes. und vom 5. Hornung 1836 Babl 7329 Praes. aufgeführten 12 Kammeral=Bezirks Verwaltungen und beziehungs= weise Befalls-Bezirfe-Gerichten folgende ungeandert bleiben, als:

1) in Wadowice für den Wadowicer Rreis;

2) in Stryi fur den Stryjer Kreis; 3) in Czernowitz für die Bukowina;

4) in Tarnopol für den Tarnopoler und Czortkower Kreis,

5) in Brody fur den Zloczower Kreis; 6) in Zolkiew fur den Zolkiewer Kreis.

Folgende Kammeral-Bezirks-Verwaltungen und Gefalls-Bezirks-Gerichte, die bisher für 2 Rreife aufgestellt maren, werden nur fur einen Kreis bestellt, als:

7) in Neu-Sandec fur ben Sandecer Rreis mit Ausscheidung des Jastoer Kreises;

8) in Sambor fur den Samborer Rreis mit Musfcheidung des Sanoker Kreifes;

9) in Stanislawow fur den Stanislawower Rreis mit Ausscheidung des Kolomeaer Kreises;

(2341)Zaprowadzenie nowych kameralnych Admini-

stracyj powiatowych i Sądów powiatowych

w rzeczach dochodowych.

Jego c. k. Mość raczył najwyższem postanowieniem z dnia 22. Lutego 1842 zezwolić, ażeby w Galicyi i Bukowinie zamiast dotychczasowych 12 kameralnych Administracyj powiatowych, na przyszłość 18 kameralnych Administracyj powiatowych zaprowadzono.

W skutek dekretu wysokiéj c. k. powszechnej Kamery nadwornej z dnia 20. Czerwca 1842, do l. 22010 1324 z wymienionych w Okolnikach z dnia 4. Października 1833, do liczby 7019 Prez. i z dnia 5. Lutego 1836, do liczby 7329 Prez. 12 kameralnych Administracyj powiatowych a odnośnie Sądów powiatowych w rzeczach dochodowych pozostana następujące niezmienione:

- 1) w Wadowicach dla cyrkułu Wadowickiego:
- 2) w Stryju dla cyrkułu Stryjskiego;

3) w Czerniowcach dla Bukowiny;

4) w Tarnopolu dla cyrkułów Tarnopolskiego i Czortkowskiego;

5) w Brodach dla cyrkniu Złoczowskiego; i 6) w Zółkwi dla cyrkułu Zółkiewskiego.

Nastopujące kameralne Administracyje powiatowe i Sady powiatowe w rzeczach dochodowych, które dawniej dla dwóch cyrkulów były ustanowione, ustanawia się tylko dla jednego cyrkulu:

7) w Nowym Sądczu dla cyrkułu Sądeckiego z wyłączeniem cyrkułu Jasielskiego;

8) w Samborze dla cyrkułu Samborskiego z wyłaczeniem cyrkniu Sanockiego;

9) w Stanisławowie dla cyrkułu Stanisławowskiego z wyłączeniem cyrkułu Kolomyjskiego; Musscheidung bes Brzezaner Rreifes ;

41) in Jaroslau fur ben Przemysler Rreis mit Musscheidung bes Uzoszower Kreises; und 12) in Tarnow fur den Tarnower Rreis mit Mus-

icheidung des Bochniger Rreifes.

Für die ausgeschiedenen Rreife werden neue Rammeral . Bezirts . Verwaltungen und Befalls. Begirfe-Berichte bestellt, als:

13) in Jasto fur ben Justoor Rreis; 14) in Sanok fur ben Sanoker Rreis;

15) in Kolomea für ben Kolomeaer Rreis;

16) in Brzezan fur ben Brzezaner Rreis; 17) in Rzeszow fur ben Rzeszower Rreis; und

18) in Bochnia fur ben Bochniger Rreis.

Die Wirksamkeit ber geanderten und neuen Rammeral = Bezirts = Bermaltungen und Befalls-Begirfs-Berichte bat bei Tarnow (12) und Bochnia (18) mit 1. Muguft 1842, bei ben übrigen (7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17) mit 1. 910= pember 1842 ju beginnen.

Lemberg am 14ten July 1842.

10) in Lemberg für ben Lemberger Rreis mit 10) we Lwowie dla cyrkulu Lwowskiego z wyłaczeniem cyrkulu Brzezańskiego:

11) w Jarosławiu dla cyrkułu Przemyskiego z wyłaczeniem cyrkulu Rzeszowskiego; i

12) w Tarnowie dla cyrkułu Tarnowskiego z wyłaczeniem cyrkułu Bocheńskiego.

Dla wyłaczonych cyrkułów postanawia się nowe kameralne Administracyje powiatowe, a to:

13) w Jasle dla cyrkułu Jasielskiego;

14) w Sanoku dla cyrkułu Sanockiego: 15) w Kolomyi dla cyrkułu Kołomyjskiego:

16) w Brzeżanach dla cyrkułu Brzeżańskiego: 17) w Rzeszowie dla cyrkułu Rzeszowskiego; i

18) w Bochni dla cyrkułu Bocheńskiego.

Odmienione i nowe kameralne Administracyje powiatowe i Sądy powiatowe w rzeczach dochodowych rozpoczna swoje czynności w Tarnowie (12) i Bochni (18) dais 1. Sierpnis 1842, reszta zaś (7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17) duia 1. Listopada 1842.

Lwow dnia 14. Czerwca 1842.

Ferdinand Erzberzog von Defterreich = Efte, Civil- und Militar = Beneral = Gouverneur. Frang Frepherr Rrieg von Sochfelden, Bubernial = Prafident. Mois Ritter von Stutterbeim, Bofrath.

Joseph Ritter von Bobowski, Gubernialrath.

(S) e | e B (2128)

wegen Hufhebung ber Bermogens. Ronfiskazion in Militar=Defertionsfallen, und Ginführung von Entschädigung Paufchalien.

In Berfolg ber Grundfage, in beren Gemagbeit Die nach ben alteren Strafgeseten verhangte Bermogens. Ronfistation in den f. f. Staaten großtentheils bereits aufgeboben worden, haben Ge. Majestat in diefer Beziehung nunmehr auch binfictlich des Berbrechens ber meineibigen En meidung aus bem Rriegsbienfte, bie nachftebenben Bestimmungen festzufeben gerubet:

Die Strafe ber Bermogens. Ronfistation, in fo weit fle wegen bes ermahnten Berbrechens bisber noch gefesliche Unwendung fand, ift fur die gange Urmee abgeschafft.

0. 2. Dagegen foll von jedem, aus mas immer fur einer Proving ber Monarchie geburtigen Deferteur ohne Unterschied ber Waffengattung, mit Ginfoluß bes Militar-Fubrwefens-Corps, bem f. f. Staatsichate fur Die mitgenommenen Monturs. und Ruftungs-Sorien, bann Dienfipferde, fur bie bezahlte Taglia und die fonstigen Ginbringungskoften, fo wie fur bas erfolgte Complot . Ents bedungs : Douceur, ber Erfat aus feinem Bermogen geleiftet merben.

Ustawa,

(1)

znosząca konfiskacyje majatku w razie zbiegoatwa od wojska, i zaprowadzająca wynagrodzenie ryczaitowe.

W dalszem przeprowadzeniu zasad, stosownie do których wymierzona dawniejszémi ustawami karnémi konfiskacyję majątku w c. k. Państwach po najwiekszej części zniesiono, raczył Najjaśniejsy Pan w tym względzie teraz co do zbrodai wiarolomnego zbiegostwa ze služby wojskowéj wydać następujące przepisy:

Rara konfiskacyi, jak dalece ta z powodu wymienionej zbrodni dotad prawnie zastosowana być mogła, zniesiona jest w całej armii.

Przeciwnie każdy, z którejkolwiek prowincyi Monarchii pochodzacy zbieg bez różnicy gatunku broni, nie wyłaczając korpusu zaprzegów wojskowych, obowiązany c. k. skarbowi za wzięte z soba mundar i zbroje, tudzież konia slużbowego, za zapłacona talije (nagrode sa pojmanie go) i inne koszta za przystawienie go równie, jak i darunek za wyjawienie kompletu. z majatku swego zwrócić.

Der Ersab für Montur und Rüftung, dann für mitgenommene Dienstpferde, ist nach Bersteitedenheit der Waffengattung und der Dienstspferde dem Uerar mittelst eines Pauschal-Duantums zu leisten. Die für die verschiedenen Bafsfengattungen der Urmee ausgemittelten Pauschalbeträge sind aus dem beiltegenden Berzeichnise zu entnehmen. Dadurch werden die sur ungarische und slebenburgische Deferteurs durch spreielle Forschriften bisher festgesett gewesenen Pauschalintschäungs-Summen aufgehoken.

Eingeborne der Militar-Granz-Rommunitaten, welche mit Bewilligung ihrer Geburts-Obrigkettten in die aus ungarn und Siebenburgen, so wie aus ten militarisch konskribirten und lombarbisch, venet anischen Provinzen erganzien Truppenkörper eingetreten sind, haben in dem Falle der Desertion dem Merar die Entschädigung in jenem Dusschal-Ausmaße zu leisten, weiches für den Truppenkörper, zu dem sie gehören, sestgeset ist.

Das Pauschal = Entschädigungs = Quantum ist gleich in die Deserteurs = Meldung ausaunehmen, ind nach vorläufiger kriegkkommisstatischer Resisson und Bestatigung von dem Vermogen des Deserteurs ohne Verzug herein zu bringen. Steht ileses Vermögen unter der Verwaltung einer Eisil-Behörde, so hat lettere auf Ansuchen des Resiments-Kommando den bekannt gegebenen Entschadigungs-Betrag einzuheben, und dem Regisiente oder Corps zur Ubsahr an die Kriegskasse zu übermitteln. Wenn der Deserteur durchaus nur solche Monturs-Sucke mitgenommen hat, welche nicht mehr in einer Perrechnung steben, oder wenn die von ihm mitgenommenen ararischen Essetten bei seiner Ergreifung in noch brauchbarem Zusande zurückzelangen, sindet die Bezahlung der Pauschal-Entschädigung nicht Statt.

Die für einen Deserteur aus Unlaß seiner Unbaltung und Einlieferung ju zahlende Taglia und die sonstigen Eindringungskoften, sind aus dessen Bermögen erst dann einzuheben und zur Kriegskasse abzuführen, wenn solche Muslagen wirklich Statt gefunden haben.

Eben fo ist in dem Falle, wenn ein Deferteats:Comp'ot vor der Ausführung entdedt wird, ie dem Entdeder bezahlte Belohnung von dem Jomplot-Stifter dem Aerar fogleich zu ersehen, ind nach bewirdter Ginbebung an die Kriegskaffe hzuführen; so fern aber das Vermögen des Comot-Stiefters hierzu nicht hinreicht, ist das Abängige von den Theilnehmern am Complote, die afür in solidum haften, bereinzubringen, und von Za mundur i zbroję, tudzież za wzięto z sobą konie służbowe, ma być skarbowi podług różności gatunku broni i koni służbowych kwota ryczałtowa jako wynagrodzenie dana. Wyrachowane dla różnych gatunków broni armii kwoty ryczałtowe zawiórają się w załączenym spisie. Tym sposobem znosi się ustanowione dotąd różnomi rozporządzeniami dla wegierskich i siedmiogrodzkich zbiegów odrzetowe kwoty ryczałtowe.

Urodzeni w gminach Pogranicza wojakowego, którzy za pozwoleniem Zwierzchności miejsca swago urodzenia watąpili do korpusów, uzupełnionych z Wegier i Siedmicg odzkiej Ziemi, tudzież z wojakowo konskryh wanych i lombardzko-wenechich prowincyj, mają w razio zbiegostwa akarbowi dze w owej kwocie ryczaltowej wynagrodzenio, która dla korpusu, do którego oni należą, jest ustąnowiona.

Przypadająca jako wynagrodzenie kwota ryczaltowa ma być zacaz w donicsieniu o zbiegu wyrazona, i po uprzedejem przez komisaryjat wojenny aprawdzeniu i potwierdzeniu z majątka zbiega pobrana. Jeżeli majątek zostaje pod zarządem Instancyi cywilnej, ta na zadanie komendy putkowej ma p brać oznajmiona jej kwotę indomnizacyjną, i przesłać ją pułkowi albo korpusowi dla eddania jej do kasy wojennej. Jeżeli zbieg jedynie takie części mnnauru zabrał, które do porachunku nie wchodzą, zbo jeżeli zabrane przezeń rzeczy skarbowe w czasie pojmania go odbi ta się jeszcze w stanie przydatnym, to kwota ryczaltowa jako wynagrodzenie nie należy się.

Nagroda, mająca się placić za zbiega z powodu przytrzymania i przystawienia go, i inne wydatki na dostanie go, mają być dopiero wtenczas z jego majątku pobrane i do kasy wojenmój oddane, jeżeli podobne wydatki istotnie m/aty miejsce.

Tak samo w razie, gdyby zmowę (komples) do zbiegostwa, nim jeszcze do skutku przyszła, odkryto, zapłacona wyjawicielowi nagroda ma być od sprawcy kompletu, skarbowi zaraz powrócona i po pobraniu jej do kasy wojennej oddana; gdyby zaś majątek sprawcy kompletu na to nie wystarczył, to niedostarczającą ilość należy wybrać od uczestników wkomplecie, z których każdy jeden za drugiego ręczy, i tylko ten

biefer Saftung nur berjenige Complotift befreit, foor od tego wolny, ktory z žalu komplot wyjader aus Reue bas Complet zu einer Zeit, wo es wit, nim jesaczo byt odkryty. noch unentbedt war, anzeigt.

Da ein Deferteur nach den bestebenden Gefegen vom Lage feiner Entweichung bis gu feiner Stellung ober Ginlieferung gu allen Erbanfallen unfabig, und aller burgerlichen Rechte verluftig, fomit auch über fein gurudgelaffenes Bermogen weder unter Lebenden noch auf den Sobesfall zu verfügen berechtiget ift, fo foll ein foldes Vermogen noch Abzug ber an bie Kreitkaffe abzuführenden Entichadigungs . Summen bis jur Rudfehr des Deferteurs, oder im Falle diefe nicht rfolgt, bis zu feinem Ubleben, unbeschadet jedoch ver Rechte und Schulden, welche barauf baften, o wie ber Unspruche auf die von dem Deserteur duldigen Mimente, foqueftrirt werben.

9. Wenn Rinder oder Descendenten folder Deferteurs vorhanden find, die im Staate domiciliren, fo wird ihnen mabrend ber Lebnszeit ber nicht udgefehrten Deferteurs aus ben Ginfunften bes jequeftrirten Vermogens nur ber fandesmäßige Unterhalt verabfolct.

0. 10. In dem einen und bem andern falle werben bie bleibenden reinen Ginkunfte einftweilen als Buwachs tes Bermogens angefeben, mit geberiger Sicherheit auf die bestmöglichfte Urt fruchtbringend angelegt, und gleich bem Gramm in Gequestration behalten.

Mach dem naturlichen Sobe folder nicht burudgetebrter Deferteurs wird bas fequefirirte Dermogen ihren gefehlich in Erben binausgegeben.

0. 12. In befonders rudfichtswurdigen Fallen, wenn Rinder ober Descendenten, Die im Staate domis iliren, vorbanden find, ift ben Beborben geftatet, im Wege ber Gnade bei Geiner Majeftat im die Erfolglaffung des fequestrirten Bermogens m biefelben, mit Unführung ber Grunde, einzu-

(. 13. Begen Ginleitung tiefer Sequeftration ift fic vem Regimente oder Corps an diejenige Beborbe, unter beren Jurisdiftion oder Bermaltung das jurudgelaffene Bermogen ftebt., fogleich nach erhobener Gewißheit der Defertion ju wenden.

1. 14. Die Bestimmungen ber Paragraphe 8. bis inelusive 13. haben auch fur ben Gall, als ein Offigier defertiren follte, ju gelten.

0. 15. Dagegen find bie Bestimmungen ber Paragraphe 8. bis inclusive 13. auf das den Civil-Betorden Ungarns und Giebenburgens unterliegende

Poniewaz zbieg podług istniejących praw od dnia zbiegnienia az do stawienia sie albo przystawienia go do sukcesyi nie jest zdolny, i wszystkie utracił prawa cywilne, a przeto i pozostalym swoim majatkiem między żyjącymi ani na wypadek śmierci rozrządzać nie jest mocen; więc taki majątek po odciąguieniu mającej wpłynąć do kasy wojennej summy, powinien aż do powrotu zbiega, lob gdyby ten nigdy nie nastapił, aż do jego śmieri, jednakże bez uszczerbku ciążących na nim praw i długów, jako toż praw do należących się od zbiega alimentów, być sokwestrowany.

1. 9.

Jezeli sa dzieci albo zstępni sukcesscrowie zbiega, mieszkający w Państwie Austryjackiem, to za życie zbiega, który nie powrócił, dane im będzie z dochodów zasekwestrowanego majatku tylko odpowiadające ich stanowi utrzymanie.

0. 10.

W jednym jak w drugim przypadku stało Cryste dorhody beda tym czasem za przyrest majatku uważene, z należytem bezpleczeństwom ile możności na jak najlepszą prowizyję umieszczane i równie jak kapitał zakładowy w sekwestracyi trzymane. J. 11.

Po naturalnéj śmierci zbiegów, którzy nie powrócili, zasekwestrowany majatek prawnym sukcessorom wydany będzie.

0. 12. W szczególnych na wzgląd zasługujących przypadkach, jeżeli są mieszkające w Państwie Austryjackiém dzieci albo potomkowie, wolno Instancyjom, podając powody, wstawić się do Najjainiejszego Pana, ażeby raczył nakazać wydać im zasekwestrowany majatek.

0. 13.

Względom nakazania sekwestracyi ma się pułk albo korpus zaraz po przekonanin się o dezercvi do téj Instancyi ndać, pod której jnrysdyccyją albo administracyją pozostały majatek zostaje. 0. 14.

Zawarte w paragrafach 8. aż włącznie do 13. nchwały mają być także w owym razie zastosowane, gdyby zbiegł oficer.

0. 15. Przeciwnie zaś uchwały paragrafów 8. az włącznie do 13 nie mają być na zostający pod władza Instancyj cywilnych wegierskich i sieBermögen der Deferteurs nicht anzuwenden, sonbern die Provinzial-Behörden in dieser Beziehung von den Militar-Gerichten lediglich aufzufordern, nach den Landesgesehen ihr Umt zu handeln.

V. 16.

Die in den Paragraphen 8 bis inclusive 18. enthaltenen Sequestrations. Bestimmungen erstrecken fich im Utigeweinen auch auf das Bermögen der Willtrar=Granzer, in so ferne nicht die im Paragraphe 15 als Ausnahme enthaltene Vorschrift anzuwenden ist.

0. 17.

Auch das unbewegliche Vermögen, welches defertirte Gränzer als Militär-Leben besten, fann
im Allgemeinen nicht nach den Paragraphen 8.
bis inclusive 13. behandelt werden, sondern es
hat in Ansehung solcher Gränz-Leben bei den bestehenden Vorschriften zu verbleiben. Mur in der
siebenburgischen Militär - Gränze, wo die RealGerichtsbarteit den Civil-Behörden zusteht, ist im
Sequestrationsfalle des den siebenburgischen CivilBehörden unterstehenden Vermögens eines Deserteurs die im Paragraphe 15. festgesetze Bestimmung zu beebachten.

Das von Granz-Deserteurs zuruckgelaffene frei vererbliche Vermögen ist durch öffentliche Versteisgerung in baares Geld umzuwandeln, fruchteringend anzulegen, und überhaupt von dem Gerichte nach den Bestimmungen der Paragraphe 8. bis

inclusive 12. ju vermalten.

Batte jedoch ein befertirter Granzer folde bewegliche Sachen zurückzelassen, die seinen zurückzeliebenen Kindern oder sonstigen Mitgliedern der Jaus-Communion oder des Granz-Lauses, wozu er gehörte, besonders nühlich oder zum Wirthschaftsbetriebe nicht wohl entbehrlich sind; so konnen ihnen solche, gegen Sicherstellung des Schätzungswerthes, zur Benühung dis zum Ubleben des Deserteurs überlassen werden, wo dann die Versfügung des Paragraphes 11. in Krast zu tresten hot.

Die im 1. Paragraphe angeordnete Abschaffung ber Bermögens Confiscation andert nichts an jenen Vorschriften, die hinsichtlich des von Ausreißern und Complot-Stiftern erwirkten Ansprusches auf das Dienst Bratiale und auf ruckständige Gebühren, dann hinsichtlich der Einziehung des Depositums desertirter Stellvertreter, bisher in Wirksamkeit bestehen.

0. 19.

Dicfes Gefet bat von nun an in allen Deferstionsfallen Unwendung, welche nach deffen Kund, machung zur Untersuchung und Entscheidung gefangen, wenn auch das Verbrechen felbst schon vor deffen Kundmachung begangen worden ift.

dmiogrośckich majatek zastosowane, lecz tylko Instancyje prowincyjne przez sądy wojenne wezwane, aby czynili, co prawa krajowe nakazują.

( . 16.

Zawierające się w paragrafach 8. aż włącznie do 13. przepisy aekwestracyjne rozciągają się w ogólności także na majatek wojskowych granicznych, jeżeli zawarte jako wyjątek w paragrafie 15. przepisy nie dadzą się zastosować.

V. 17.

I z nieruchomym majatkiom, któren zbiegli z wojska granicznego jako lenność wojskowa posiadają, nie można sobie w ogólności podług paragrafów 8. aż włącznie do 18. postapić, lecz co do tych lenności pogranicznych należy się trzymać istniejących przepisów. Tylko w Pograniczu Siedmiogrodzkiem, gdzie sadownictwo rzeczone (realne) do żądów cywilnych należy, potrzeba w razie sekwestracyi należącego podwładze cywilną majątku zbiega trzymać się ustanowionych w paragrafie 45. przepisów.

Pozostały po zbiegach pogranicznych przez sukcessyją wolno uabyć się dający majątek ma być przez publiczną licytacyję apieniężony, na prowizyję umieszczony, i w ogólności przez aad podług zawartych w paragrafach 8. az włacznie

do 12. administrowapy

Gdyby jednak zbiegły wojskowy pegraniczny takie ruchomości zostawił, które jego dziociom albo innym członkom społeczności domowej albo domu pogranicznego, do którego on należał, bardzo są potrzebne, albo bez których w gospodarstwie obejść się nie można; to można im one za zaręczeniem wartości szacunkowej aż dośmierci zbiega oddać w używanie, potemu zaś ma być zawarty w paragrafie 11. przepis doskutku przywiedziony.

ſ. 18.

Postanowione w paragrafie 1. zniesienie kary zabierania na skarb majatku nie robi žadnej odmiany w przepisach, które, co się tyczy tego, iż zbiegi i sprawcy komplotu pozbawiają się prawa na odprawe za służbę (gratiale) i na zaległości, iż złożona dla zbiegłego zastępcy kwota ma być zabrana, dotad miały moc obowiązującą.

0. 19.

Niniejsza Uchwała ma być odtąd we wszystkich przypadkach zbiegostwa zastosowana, któro po ogłoszeniu jej pod rozpoznanie i wyrok przychodzą, gdyby nawte przed jej ogłoszeniem zbrodnie popełniono.

(2336) Rund in ach ung (2) in Betreff der Lieferung des Bedarfes an Eisen-Erzeugnissen für die Staats-Eisenbahnen im Jahre 1843.

Mro. 5195. Für den Oberbau der Staats-Gifenbahnen ift im I. 1843 eine Menge von 221.514
Bentner (Wiener Gewichtes) Eisen, und zwar in
folgenden Gattungen nothwendig,

nemlich an Schienen (Rails) 146.500 Btr. Schienenstühlen (Chairs) 68.000

Reisen (einfachen) . . 2396 »
Reisen (doppelten) . . 1.220 »

Diejenigen Eisengewerken ober Unternehmer, welche die erwähnten Erzeugnisse aus inlandischem Gisen für das J. 1843 zu liefern gesonnen find, werden aufgefordert, ihre Unbothe bei dem Prastium der k. k. allgemeinen Hofkammer langstens bis zum 8ten August 1842 Mittags um zwölf Uhr zu überreichen.

Die Bedingungen, welchen fich jeder Lieferungs.

luftige ju unterwerfen bat, find folgende :

A. Allgemeine Bedingungen.

4tens. Des Unboth hat mit Bestimmtheit die Gattung und Menge auszudrücken, welche der Unternehmer zu liefern beabsichtigt, dann den Preis in Konv. Münze, in zwanzig Guldenfuße, für jeden Zentner im Orte der Erzeugung so wie den Fuhrlohn für den Zentner und die Meile, um welchen der Offerent die gesammte von ihm zu liefernde Menge an den Lieferungsort, d. i. an die langs der Bahn zu errichtenden Magazine abzustellen sich verpstichten. (Die Errichtungspunkte der Magazine werden den Gewerken, welchen eine Lieferung überlassen werden, die Ende Oktober 1842 bekannt gegeben werden.)

Atens. Die Lieferung einer jeden Gattung der ermannten Erzeugnisse bat mit der einen Salfte langftens bis Ende Upril 1843, und mit der ansbern Salfte langftens bis Ende Juni 1843, und zwar bis zu den betreffenden Magazinen langs der

Bahn Statt zu finden.

Stens. Ift ein Unternehmer gesonnen mehrere Gattungen ju liefern, so hat er fur jede Gattung ein

besonderes Unboth ju überreichen.

4tens. Unbothe, aus welchen die Preisforderung nicht mit Bestimmtheit zu entnehmen ift, ober welche von ben gegenwärtigen abweichende Mebenbedingungen stellen, werden nicht berücksich= tiget werden.

Stens. Die Unbothe find schriftlich und verfle-

### Ogłoszenie.

względem dostawy wyrobów żelaznych dla kolej żelaznych skarbowych w roku 1843.

Na poklad wierzchni kolej želaznych skarbowych potrzeba w roku 1843 221514 cetnarów żelaza (na wagę wiedeńską), a to w następujących gatunkach:

Administracyja rządowa zamyśla te potrzebe zaspokość wyrobami krajowemi. Zastrzega ona sobie każdą razą, jak tylko potrzeba na następujące po roku 1843im lata wiadoma będzie,

podobne wydać ogłoszenie.

Huty żelazne albo przedsiębierców, którzyby wymienionych wyrobów z żelaza krajowego dostarozać chcieli, wzywa się, ażeby swoje eferty do prezydyjum c. k. powszechnej Kamery nadwornej najpóźniej do 8go Sierpuia 1842 do dwunastej godziny w południe podawali.

Warunki, którym się każdy chęć dostawiania mający poddać musi, są następujące:

- A. Warunki ogólne:

  1.) W ofercie ma być wyraźnie gatunek i ilość wyrażona, które przedsiębierca dostawić zamyśla, tudzież cena w monecie konwencyjnej na stope dwudzicstoreńskową, za każden cetnar w miejscu wyrobu, niemniej zapłata za przystawe od cetnara i zamilę, za którą przedsiębierca obowiązuje się całą na się przypadającą ilość na miejsce dostawy t. j. do magazynów wzdłuż kolei zakładać się mających odwieżć. (Miejsca, gdzie magazyny założone być mają, ogłosi się wyrobniom, z którémi o dostawę do zgody przyjdzie, do końca października 1842.)
- 2.) Dostawa każdego gatunku wymienionych wyrobów musi być w jednej połowie najdalej do końca Kwietnia 1843, a w drugiej najdalej do końca Czerwca 1843 a to aż do właściwych magazynów wzdłuż kolei uskuteczniona.

 Jeżeli przedsiebierca zamyśla dostawiać kilka gatunków, natenczas powinien na każdy

gatunek osobna podać ofertę.

4.) Na oferty, w których cena nie jest wy rażnie oznaczona, albo w których się zawierają niezgodne z niniejszemi warunkami uboczne warunki, zwazać się nie będzie.

5.) Oferty podawać należy na piśmie i opie-

ju übereichen.

Stens. Die Entscheidung über die eingelangten Offerte wird van dem k. k. Prasidium ter augemeinen Hoffammer erfolgen, und hierbei ein mit. Berückschitigung der Verhältnisse des Inlandes bestechneter Maximalpreis zur Richtschur dienenz, über welchen hinaus keine Annahme eines Offerstes Statt sindet.

7tens. Jeber Offerent bleibt vom Tage der Hisberreichung feines Offertes bis zu biefer Entscheis dung für das Unboth rechtsverbindlich und ift im Falls ber Unnahme desselben verpftichtet, den Berstrag abzuschließen, und das angenommene Berspres

den in allen Punften zu erfullen.

Stend. Der Unternehmer, beffen Unboth angenommen wird, pat langftens binnen 14 Sagen pon bem Sage der Buftellung der Berftendigung bierüber an gerechnet, die Raugion mit 5 010 bes Befammipreises ber ibm überlaffenen Lieferuna entweder in Baarem, oder in hierzu gefeslich geeigneten öfterreichischen Staatspapieren nach bem Borfewerthe des dem Erlagetage vorhergebenden Lages, oder in geborig nach dem Ginne des G. 1371 des a. b. Gesetbuches versicherten borothe= farischen Verschreibungen, über deren Unnehm= barfeit die f. f. hof- und n. f. Kammerpreturgs tur entscheidet, ju leiften. Die jur Giderheit eingelegten Effetten werben in bem Dlafe, als sich die Höhe der Kauzion durch kontraktmasse Lieferungen von felbst vermindert, auf Werlans gen des Kontrabenten juruderfolgt werben.

9tens. Gollie fich ber Unternehmer meigern ben Wertrag audzufertigen, ober bie vorgeschriebene Kaugion in ber festgesetten Beit ju leiften, ober follte berfelbe überhaupt die übernommene Berbindlichkeit in Bezug auf Menge ober Gute, ober den Termin ber Lieferung nicht erfullen, fo ftebt es der Staats-Verwaltung frey, benfelben feiner Berbindlichkeit entweder ganglich ju entheben, und rudfichtlich den abgefaloffenen Bertrag fur Die gange noch übrige Dauerzeit als aufgelofet ju betrachten, oder fich an das Berfprechen ju halten und auf des Unternehmers Gefahr und Koften und unter ausdrucklicher Bergichtleiftung detfelben auf die Ginmendung der Verletung über die Salfte, über die von ibm erstandene Lieferung einen neuen Bertrag mit wem immer, wo immer, auf jede von ihr fur zweitmaffig erkannte Urt und zu jenen Preisen, gegen welche ber Bedarf aufgebracht werden, wird, einzugeben, und sich an bem Wermögen und rudsichtlich durch die Kauzion des Unternehmers jablhaft zu machen; wobei der line ternehmer die von der für die Ungelegenheiten Der Staats = Eijenbabnen besteuten Rechnungsbes borde ausgefertigte Berechnung bes ju erfehenden boberen Rostenbetrages als eine vollen Bemeis

akarbowych.«

6.) Decyzyje na nadeszło oferty wyda prezydyjum c. k. powszechnej Kamery nadwornej, trzymejąc się przytem wyrachowanej ze względem na stosunki krajowe ceny najwyższej, nadktórą zaducj oferty przyjąć nie możo.

7.) Każdy oferent jest od dnia podania oferty aż do czasu wzmiankowanej denyzyi za ofertę prawomocnie obowiązany, i w razie przyjęcia jej obowiązany zawrzeć kontrakt i przyjętego zobowiązania się we wszystkich punktach do-

pełuić.

- 8.) Przedsiębierca, którego ofertę przyjęto, ma najdaloj w 14 dni po doręczeniu mor uwiadomienia o przyjęciu jego oferty złożyć kaucyję 5 0/0 całkowitej ceny powierzonej ma dostawy albo gotowizną, albo w przydatnych do tego obligacyjach skarbowych austryjackich podług kursu giełdowego z dnia poprzedzającego dzień złożenia, albo w dokumentach hipotecznych należycie podług (). 1874 p. U. c. zabezpieczonych, przez o. k. nadworną i n. a. Prokurature Kamery rozważonych i do przyjęcia uznanych. Złożone dla bezpieczeństwa efekty moga być na żądanie kontrahenta zwracane w miarę, jak wysokość kaucyi przez umówine w kontrakciu dostarczanie sama przez się zmniejsza się.
- 9.) Gdyby przedsiębierca wzbraniał się kontrakt wygotować, albo wyznaczona kaucyję w postanowionym terminie złożyć, alho gdyby. w ogólniści przyjętych na siebie obowiązków co do iluści i jakości, albo też terminu dostawy dotrzymać nie chciał, Administracyja 12adowa bedzie miała prawo, alho uwolnić go całkiem od jego obowiązków, a zawarty kontrakt na cały pozostający jeszcze czas za zerwany uznad, albo też trzymać się przyrzeczonia i na koszt i niebezpieczeństwo przedsiębiercy i z wyrazném zrzeczeniem się z jego strony bronienia się skrzywdzeniem przeszło o polewę, zawrzeć o zalicytowaną przezeń, dostawe nowy kontrakt z kimkolwiek, gdziekolwiek, w jakikolwiekhadź za stosowny uznany sposób i na jakabadź cene, za któraby potrzebnej ilości dostać było można, i poszukiwać swego na majatku a odnośnie na kaucyi przedniebiercy; przyczem przedsiehierca wygotowane przez Instancyję rachunkowa, dla spraw kolej żelaznych akarbowych ustanowiona, wyrachowanie wynagrodzić się majacych wyższych kosztów jako dokument znpełnie wiarygodny, z zastrzeżeniem jednakże przeciwdowodów uznaje.

machende Urfunde, jedoch unter Borbehalt allen-

fälliger Begenbeweife, anerkennt.

10tens. Die Bezahlung für die gelieferten Eifenerzeugnisse, die erst von dem Tage der ämtlich
in den Magazinen geschehenen und bestättigten Uibernahme in das Uerarial-Eigenthum übergehen, erfolgt gegen gehörig gestempelte Berechnung und Beibringung der ausgestellten Empfangs-Rekognition gleich nach ordnungsmässiger Prüfung der angesprochenen Preisvergutung, und zwar nach dem langstens 14 Tage vor dem Beginnen der Ublieferung zu erklärenden Wunsche des Unternehmers entweder in Wien bei dem k. k. Universal-Kammeralzahlamte, oder bei einem der k. k. Kammeral-Zahlamter in den Provinzen.

### B. Besondere Bedingungen. a) für die Lieferung der Schienen (Rails).

1) Die Schienen (Rails) haben jene Form zu erhalten, welche durch die amtliche Zeichnung \* und durch das nach letterer angefertigte Modell ausgedrückt ist. Das mit der amtlichen Bezeichnung der k. k. General-Direktion versehene Mosdell der Kails wird den Eisengewerken nehft einem ebenfalls amtlich bezeichneten Modell der Chairs mit den dazu gehörigen Keilen mitgetheilt, und es wird ein Pare dieser beiden Modelle, welches auch mit dem gewerkschaftlichen Zeichen zu versehen kömmt, bei der k. k. General Direktion ausbewahrt.

2) Die Eisenwerke sind verpflichtet, die Rails genau nach diesen Modellen zu liefern, und um sich die Ueberzeugung davon verschaffen zu können, werden auf Kosten des Uerars eigene Chablons angefertiget werden, mittelst welcher die Form der Rails nach allen Richtungen untersucht wer-

den wird.

Der obere Theil der Rails, worauf die Rader sich bewegen, so wie überhaupt ihre ganze Obersflache muß rein, und ohne Scharten und Spliteter, dann der Falz so kantig senn, daß die Schiesnen überall genau ausliegen und in die Chairs-Ruthen genau passen. Das Lager darf daber keine Unebenheiten haben, so wie überhaupt die ganze Schiene weder vertikale noch horizontale Biegungen wahrnehmen lassen.

Das Maß der Rails sowohl bezüglich der Sobe, als Dide, darf jenes der Modelle nicht überscheiten, mithin weder weniger, noch mehr betragen,

als lettere vorzeichnen.

Die General = Direktion für die Staatsbahnen wird jedoch Unterschiede in der Dide von vier Punkten mehr oder weniger, billiger Beise be-

rudfichtigen.

3) Eine vorzügliche Sorge der Gisengewerke wird darin zu besteben haben, doß die Rails eine gleiche Lange u. z. in der Urt erhalten, daß siebenzig Prozent von der Gesammtmenge der zur

10.) Wypłata za dostawione wyroby żelazne, które dopiéro od dnia urzędowego i poświadczonego przyjęcia do magazynu na własność skarbową przechodzą, uiszczana będzie za należycie zastęplowanym rachunkiem i złożeniem wydanéj przy odbiéraniu rekognicyi zaraz po należytém rozpoznaniu zażądanéj ceny, a to podług życzenia przedsiębiercy, które najpoźniej na 14 dni przed zaczęciem dostawy oznajmić powinien. albo w Wiédniu w c. k. powszechnym Urzędzie płatniczym, albo też w którym z prowincyjonalnych Urzędów płatniczych.

# B. Szczególne warunki. a) Dla dostawy szyn (Rails).

1) Szyny mają mieć owę formę, którą w rysunku urzedowym i zrobionym podług tegoż rysunku modela podano. Model s yn opatrzony urzedowym znakiem c. k. Jeneralnej Dyrekcyi, wraz z naznaczonym urzędownie modelem podkładów pod szyny i nateżącemi do tego klinami hutom żelaza udzielony, a drugi egzemplarz tych obydwóch modelów, któren także znakiem wyrobu żelaza opatrzony być ma, zachowany będzie u c. k. Jeneralnej Dyrekcyi.

2) Huty żelazne są obowiązane, szyny zupełnie podług tych modelów dostawiać, i aby się o tém przekouać, sporządzone będą na koszt skarbu przepustnice (chablons), za pomocą których rozpoznawać się będzie formę szyn we wszystkich kierunkach.

Wierzchnia część szyn, po któréj się kola toczą, jak w ogólności cała ich powierzchnia nusi być czysta, i bez szczerb i zaskaleń, a falc ma być tak kantowaty, aby szyny wszędzie doskonale przystawały i w wyzłobienie szyn doskonale wchodziły. Osada nie może wiec być nierówną, pcdobnie też i na szynie nie powinno się dać dostrzedz ani prostopadłe ani poziome skrzywienie.

Miara szyn niepowinna ani na wysokość, ani na grupość przechodzić miary modelów, a więc ani muiéj, ani więcej nie wynosić, jak mo-

dele wskazuja.

Jeneralna Dyrekcyja koléj želaznych skarbowych będzie jednakże miała słuszny wzgląd na różnice w grubości na cztery punkty mniej albo więcej:

3) Huty zelazne szczególnie na to zwrócą uwage, ażeby szyny- jednakowej były długo ci, a to tak, aby siedmdziesiąt procentu z calej ilości dostawić się mających szyn każda szyna Lieferung kontrabirten Rails ftudweise genau 17 1/2 Wiener Schuh lang, und die übrigen drephig Prozent studweise genau 15 Wiener Schuh lang entfallen.

Auch werden sie bei dem Abschneiben der Rails und beren genauen Burichtung besonders darüber ju wachen rerpsichtet seyn, daß die Ende derselsten nicht etwa überhist werden, um jede dießfällige Veranlassung jum Bruche zu vermeiden.

4) Die Stoßabschnitte mussen vollkommen rein und winkelrecht, und die Kanten scharf seyn, und es wird die Unnahme solcher Rails, die irgend einen Mangel oder Fehler an ihren Stoßenden bemerken lassen, wenn sie auch in Unsehung aller übrigen Bedingungen entsprechend waren, ohne Nachsicht verweigert werden.

5) Das Gewicht eines Studes der 17 1/2 Biesner Schut langen Rails wird 234 Pfund, und jenes der 15 Wiener Schut langen 200 Pfund betragen; es wird aber dieses Gewicht pr. Studerst bann genau bestimmt werden, wenn einige Stude Rails nach dem Modelle werden angesers

tigt worden fenn.

Ist nun auf diese Urt das Gewicht genau bestimmt, so wird eine Differenz in diesem Gewichte
tann nur insoweit zugestanden, daß dieselhe bei
der ersteren Gattung von 17 1/2 Schuh Lange nicht
über 3 1/4 Pfund mehr oder weniger, und bei
der zwerten Gattung von 15 Schuh Lange nicht
über 3 Pfund mehr oder weniger betrage. Für
bas Uebergewicht von mehr als 3 1/4 Pfund im
erstern, und von 3 Pfund im lehtern Falle haben die Eisenwerke auf Vergütung keinen Unspruch.

Die Rails werden übrigens nach ihrem wirilichen Gewichte mit Rudficht auf die foeben festgesete Grenze der Uiberschreitung derfelben über-

nommen.

Nach diefem Mafftabe wird auch die Zahlung

geleiflet.

6) Die Methode der Verarbeitung des Robeifens zu Rails bleibt zwar den Eisengewerken überlaffen, es wird jedoch unter übrigens gleichen Umständen der Vorzug denjenigen Rails, die aus gepurdelten Eisen erzeugt worden sind, gegeben, und Schienen aus anders erzeugtem Eisen nur dann zugekaffen werden, wenn ihre Gute nach vorausgegangenen genauen Proben außer Zweisel geset ift.

Mibrigens wird das Unftuden oder Schweißen zweier oder mehrer Stude, um ein ganges Stud

Rails gu bilben, ausbrudlich unterfagt.

7) Die Staatsverwaltung behalt sich vor, Kommissare in die Eisenwerke auszusenden, um sich von der Manipulation bei der Verfertigung der Rails die Ueberzeugung zu verschaffen, und es sind demnach die Eisenwerke verpflichtet, denselben den Erzeugungsprozes ersichtlich zu machen. akurat 17 1/2 stóp wiedeńskich, a z pozostających trzydziestu procentu kazda 15 stóp wiedeńskich była długa.

Niemniej też przy odcinaniu szyn i dokładném onych przyrządzaniu szczególnie na to baczyć mają, aby końców onych nie przepalić i tym sposobem nie nabawić ich kruchością,

przez coby się łamały.

4) Stosugi musza być zupełnie czyste i prostokatne, a kanty ostre; albowiem szyny, na których końcach stosu dalaby się jakakolwiek chyba lub niedostateczność postrzedz, nie będa przyjęte, chociażby zresztą w każdym względzie warunkom odpowiadały.

5) Každa 17 1/2 stóp wiedeńskich długa szyna ma ważyć 284 funtów, a každa 15 stóp wied. długa szyna 200 funtów. To wago można bedzie jednak dopiero wtenczas dokładnie oznaczyć, gdy już kilka szyn będzie podług modelów zrobionych.

Gdy juž tym sposobem waga dokładnie będzie oznaczona, natenczas na różnicę w wadze tylko tak dalece pozwoli się, ażeby szyny piérwszego gatunku, 17 1/2 stóp długie, nad 8 1/4 funta mniej albo więcej, a szyny drogiego gatunku, 15 stóp długie, nad 3 funty mniej albo więcej nie ważyły. Za to, coby szyny pierwszego nad 3 1/4 funta, a drugiego nad 3 funty ważyły, nie mogą huty żelazne nie żądać.

Zresztą odbiérać się będzie szyny podług ich prawdziwej wagi ze względem na zakreślone dopiero granicy przekroczenia.

W miare tego i wypłata nastąpi.

6) Sposób wyrabiania surowcu na szyny zdaje się na huty żelazne, z resztą przy jednakowych okolicznościach dane będzie pierwszeństwo szynom z żelaza pudlingowanego, a szyny z wyrobionego innym sposobem żelaza wtenczastylko przyjęte będą, gły się ich doskonałość uprzednio doskonało wypróbuje.

Laczenio albo szwajsowanie dwóch albo kilku kawalków dla zrobienia z nich szyny, wy-

raźnie sie zakazuje.

7) Administracyja rządowa zastrzega sobie prawo wysłania komisarzów do hut żelaznych dla przekonania się o sposobie wyrabiania szyn, a huty żelazne będą więc obowiązane, obznajomić ich ze sposobem postępowania przy wyrabiania szyn.

Much follen diese Kommissare berechtiget sepn, fertige Rails studweise, in Beziehung auf die bes dungenen Dimensionen und Form, so wie auch rudsichtlich der Qualität des Eisens zu untersuchen, welche lettere Untersuchung darin zu bestes hen haben wird, daß diese Rails von einer Kohe von 12 Schuh auf zwey 10 Schuh von einander entfernt liegende, hinreichend starke Querbalken berabfallen gelassen werden.

Sollten einige Rails brechen, so wird diese Probe mit einer größeren Unzahl berfelben zu wiederholen sepn, und waren die Bruche baufig, so wird

Die Lieferung beanstandet.

Sollien diese Kommissare in der einen oder ber anderen hinsicht Mangel entdeden, so werden fie bie Werke gur Wahrung ihrer eigenen Interessen

aufmerkfam gu machen baben.

Hierbei wird jedoch ausdrücklich bemerkt, daß durch das Gutbefinden der Fabrikationsweise, oder ber fertigen Waare von Seite dieser Commissare für die Direkzion noch keine Verpflichtung zur Uebernahme der Rails begründet werden soll.

Wielmehr wird

8) Die Uebernahme der Rails erst in den betreffenden Magazinen langs der Bahn, und zwar
durch die von der k. k. Generaldirekzion dazu bestimmten Beamten Statt finden. Bei dieser Gelegenheit werden die Rails auf die 3. 7 bezeichnete Beise sorfaltig geprüft, diesenigen davon, die
den festgesetten Bedingungen vollkommen entsprechen, übernommen, dagegen aber die mangelund fehlerhaften ausgeschieden und der Gewerkschaft zur weiteren Disposition zurückgegeben werden.

Auf jedes Stud der zur Uebernahme geeignet bestundenen Rails wird der Buchflabe K. K. einzusprägen, sodann ein förmliches Uebernahmes besziehungsweise Uebergabs - Protofoll aufzunehmen und dem Liefernden die amtliche Empfangs-Refos

gnition ju ertheilen fenn.

b) Fur die Lieferung der Schienenftuble (Chairs).

1) Die Chairs haben jene Form zu erhalten, welche durch die amtliche Beidnung \* und durch die nach letterer angefertigten Modelle ausgedrückt ist. Das mit der amtlichen Bezeichnung der k.k. Generaldirefzion versehene Modell der Chairs wird der Gewerkschaft mitgetheilt und ein Pare davon, welches auch mit dem gewerkschaftlichen Zeichen zu versehen kömmt, bei der k.k. Generaldirekzion ausbewahrt.

2) Die Chairs muffen aus einem reinen Guß bestehen, und durfen baber in ihrer Oberflache keine vorragenden Theile oder Unebenheiten haben. Die innern Flächen der Kernöffnung und die Löscher für die Nagel durfen nicht rauh, sondern muffen so beschaffen senn, daß in die erstern die Rails und in die zweiten die Nagel genau angespaßt werden können. Eben so wenig darf die

Niemniej ma tym komisarzom być wolne, gotowe szyny, każdę z osobna, tak co do umówionego rozmiaru i formy, jako też co do jakości żelaza rozpoznawać, któreto rozpoznawanie na tem zasadzać się będzie, że się te szyny straci z wysokości 12 stóp na dwa 10 stóp od siebie odległe, dostatecznie grube belki poprzeczne.

Gdyby się które szyny złomały, to będzie potrzeba tę próbę powtórzyć z większą onych ilością, a gdyby się wiele szyn łomało, to się dostawy nie przyjmie.

Gdyby komisarze w tym albo owym względzie wadę dostrzegli, to powinni zwrócić uwa-

ge hut na własny tychże interes.

Robi się tu jednak wyraźnie uwagę, że uznanie sposobu wyrabiania albo téż gotowego towaru za dobry przez tych komisarzów nie wkłada jeszcze na Dyrekcyje obowiązku odbierania szyn.

I owszem

8) Szyny odbierać hędą dopiero w właściwych wzdłuż kolei magazynach mianowani do tego przez c. k. Jeneralną Dyrekcyje urzędnicy. Przy tej sposobności próbować oni będą szyny wzmiankowanym pod 7. sposobem, i przyjmą te, które ustanowionym warunkom zupełnie odpowiedzą, zaś wyłączą owe, na którychby jakąś wadę albo niedostateczność postrzegli, i oddadzą na powrót hutom żelaznym.

Każdą szynę, która się ma przyjąć, nacechuje się głoskami K. K., i spisze formalny protokuł odbiorowy a odnośnie oddawczy, i wyda dostawiającemu urzędowe poświadczenie, iż od niego odebrano.

- b) Dla dostawy podkładów pod szyny (chairs).
- 1) Podkłady pod szyny mają mieć wskazaną urzędowym rysunkiem \* i sporządzonym podług niego modelem formę. Opatrzonego znakiem urzędowym c. k. Jeneralnej Dyrekcyi modelu podkładów pod szyny udzieli się kutom żelaznym, a drugi egzemplarz onego, na którym się znak huty umieści, przechowa c. k. Jeneralna Dyrekcyja.
- 2) Podkłady ped szyny mają być czysto odlane, i nie mogą mieć powierzchni wystającej albo niegładkiej. Powierzchnia wewnętrzna otworu środkowego i dziurki na gcździe nie mogą być chropawe, lecz muszą być tak urządzone, ażeby do pierwszych można było szyny, a do drugich gcździe doskonale przypasować. Nie może też być ani wierzchnia ana

obere wie die untere Flache ber Goblenplatte me-

ber geworfen noch gebogen fenn.

3) Das ju bem Chairs ju verwendende Gifen foll meder ichaumig oder graphitifch , noch meiß im Bufe fenn. Der Buß felbft muß feintor-

nig fenn. Die Chairs muffen übrigens fo gegoffen werden, daß die Blafen im Mugemeinen, hauptfachlich aber in der Fuffohle, wo fich folche ohne eine befonbere Gorgfalt gewöhnlich bilden, vermieden mer-Um fich bievon ju überzeugen, werden ton jeber Lieferung einige Stude in ber Mitte entzwei gebrochen merden, fur melde bie Lieferanten meder Bezahlung noch Entschädigung angusprechen baben.

Bei entbedten Mangeln in dem Gufe wird bie Unnahme ber Chairs verweigert; weil aber bie innern Fehler nicht leicht entbedt werden fonnen. baben die Gewertschaften noch durch 6 Monate nach ber Eröffnung des Bahnbetriebes fur jene Chairs ju haften, welche bei einem allenfalligen

Bruche Guffehler zeigen.

4) Damit fich die Gewertschaften felbft überjeugen konnen, daß die Kernöffnung und Ragels öffnungen gang zwedentsprechend ausgefallen feven, wird ihnen nebft bem Modell ber einfachen und boppelten Chairs auch das Modell fur die Rails

fammt Reile und Mageln mitgegeben.

Es ift Gorge ber Gewerkschaft babin ju wirken, das die Differenzen bei Erkaltung des Bufes fich ausgleichen, daber bie Rernöffnungen weber ju breit noch ju enge find, dann die Falgnieten ber Rails in die baju bestimmten Ginschnitte voll= kommen paffen und endlich bie Ragellocher bie tonifch geformten Magelfopfe genau aufnehmen.

5) Um fich die Ueberzeugung gu verschaffen, daß Die Chairs Erzeugung geborig vor fich gebe, behalt fich die Staatsverwaltung das Recht vor, in die Gifenwerke Commiffare abzufenten, welchen von Seite der Gewertschaft die erforderlichen Mus-

funfte ju ertheilen fenn merden.

Die definitive Uibernahme der Chairs wird jedoch nur in den lange ber Babn errichteten Magazinen burch eigen's hiezu von der f. f. Generalbirefgion bestellte Beamte Statt finden, bei welcher Geles genheit Chaire nicht nur in Unfehung ihrer Qualitat, fondern auch bezuglich deren genauer Unarbeitung nach dem Mobelle werden unterfucht und bavon nur biejenigen angenommen werden, welche ben festgeseten Bedingungen gang entsprechen. Die übrigen erhalt die Gewerkschaft jur Disposttion zurud.

6) Das Gewicht eines Studes ber einfachen Chairs foll 14 Pfund, und jenes der doppelten 17 Pfund im Biener Bewichte betragen, es wird aber tiefes Gewicht pr. Stud erft dann genau beflimmt werden, wenn einige Stude berfelben nach bem Modelle werden abgefertigt worben fenn.

spodnia płaszczyzna płyty podkładowej ani popaczona ani pogieta.

3) Zelazo, na podkłady pod szyny użyć się majace, nie może być ani bańkowate ani grafit w sobie zawiérające, ani téż białe w odlewie.

Odlew musi być drobno-ziarnisty.

Podkłady pod szyny musza być zresztą tak odlane, ažeby nie było baniek w ogólności, zaś z pod spodu, gdzie się zwykle tworzą, jeżeli sie wielkiej nie uzyje ostrozności. Aby się o tem przekonać, przełamie się po kilka sztuk z kazdéj dostawy na dwoje, za które dostawiajacy ani zaplaty, ani wynagrodzenia żądać nie śmia.

Gdyby dostrzeżono wade w odlewie, to podkłady pod szyny przyjęte nie będą; ponieważ zaś wady wewnotrzne nie łatwe odkryć sie dają, wiec wybornie ręczyć bedą jeszcze przez sześć miesiecy po otworzeniu kolei za podkłady pod azyny, u którychby się wady w odlewie okazały.

4) Aby sig wyrobnie same przekonać mogły, že i powierzchnia wewnetrzna i dziurki na gożdzie zupełnie celowi odpowiadają, dany im będzie oprócz modelu pojedyńczych i podwójnych podkładów pod szyny także model szyn z kli-

nem i goździami.

Będzie to staraniem wyrobni, aby różnica po wystygnieniu odlowu wyrównała się, a przeto otwór środkowy ani za szeroki ani za wazki nie był, niemniej, aby brzegi nitowe szyn w odpowiedne im wyżłóbienia doskonale jedne w drugie wchodziły, nakoniec aby w dziurkach na goździe stożkowe główki goździ zupełnie pomieścić się mogły.

5) Aby się przekonać, że podkłady pod szyny należycie się wyrabia, zastrzega sobie Administracyja rządowa prawo wysłać komisarzów do hut zelazbych, którym wyrobnie udzielą po-

trzebnych wiadomości.

Podklady pod szyny odbiérać będą ostatecznie tylko wzdłuż kolei żelaznéj umyślnie do tego przez c. k. Jeneralna Dyrekcyje ustanowieni urzędnicy. Przy téj sposobności rozpoznawać się będzie podkłady pod szyny nie tylko co do jakości, lecz i co do dokładnego urządzenia podług modelu, i z tych tylko te przyjęte, które ustanowionym warunkom zupelnie odpowiedzą. Resztę zatrzyma sobie wyrobnia.

6) Każdy pojedyńczy podkład pod szyny ma ważyć 14 funtów, i każdy podwójny 17 funtów wiedcńskich; wagę te jednakże dopiero wtenczas dokładnie się oznaczy, gdy już kilka sztuk podlug modelu będzie wykonanych.

Ift nun auf biefe Urt bas Gewicht genau beflimmt, fo wird eine Different in biefem Gewichte nur in fo weit zugestanden, baß felbe bei einem Stude Chairs nicht über 4 Loth mehr voer weniger betrage.

Für das Uebergewicht von mehr als 4 Both baben die Gifenwerke auf Bergutung keinen Unspruch.

Die Chairs werden übrigens nach ihrem wirklichen Gewichte mit Rudficht auf die soeben festgesete Grenze der Ueberschreitung übernommen und über die erfolgte Uebernahme die Emfangs-Bestättigung ertheilt. — Nach diesem Maßstabe wird auch die Zahlung geleistet.

c) Fur die Lieferung der Ragel jur Befe-

Rigung ber Chairs.

1) Die Nägel sind Inach der amtlichen Beichnung \* und den banrach angefertigten Modellen

gu liefern.

Das mit der amtlichen Bezeichnung der k. k. Generaldirekzion versehene Modell der Nagel wird dem Lieferanten mitgetheilt und ein Paro davon, welches mit dem Zeichen des Lieferanten zu verssehen kömmt, bei der k. k. Generaldirekzion aufsbewahrt.

2) Die Ragel muffen diesen Modellen vollkommen entsprechen und aus Stabeisen angearbeitet werden. Sie muffen genau in die Chairs Löcher passen und damit sich der Lieferant hievon die lieberzeugung verschaffen könne, wird demselben ein Chablon jener Löcher übergeben werden.

Die Ragel burfen nicht furzer aber auch nicht langer fepn, als die Modelle bestimmen, und bei ber Bearbeitung ber Kopfe muß darauf Rudflicht genommen werden, daß das Eisen nicht sprobe und dem Kaltbruche nicht unterworfen sey.

3) Das Gewicht für die Rlägel wird pr. Stud

mit 13 Biener Both festgefest.

4) Die von Seite der Staatsverwaltung bestellten Commissare werden die Lieferung der Nägel nach ihrem wirklichen Gewichte und nach einer rücksichtlich des Kaltbruches vorgenommenen Probe und hiernach erlangter Ueberzeugung, daß dieselben den sestgeseten Bedingungen gemäß angesertigt wurden, gegen Empfangsbestätigung übernehmen und es wird auch hiernach die Zahlung gesleistet werden.

d) Fur die Lieferung von Keilen gur Befes fliguung der Rails und die Chairs.

1) Die einfachen und boppelten Reile find genau nach der amtlichen Beichnung \* und ben bar-

nach angefertigten Motellen ju liefern.

Die für jede Gattung der mit der amtlichen Bezeichnung der f. f. Generaldirekzion versehenen Modellen werden dem Lieferanten der Reile mitgetheilt und ein Paro davon, welches mit des letteren Zeichen zu verfehen kömmt, wird bei der k. k. Generaldirekzion aufbewahrt.

2) Die Reilen muffen ihrer Dide, Bange und

Gdy już waga dokładnie oznaczona będzie, natenczas różnicę w wadze tylko tak dalece zważać się będzie, aby u jednego podkładu pod szyny nad cztéry łóty ani muiej ani więcej nie wynosiła. Za to, co nad 4 łóty zaważą, nie mogą huty nie żądać.

Zresztą podkłady pod szyny odbierać się będzie poding ich istotnej wagi ze względem na ustanowioną dopiero granicę przekroczenia, a podebraniu wyda się poświadczenie, iż je odebrano. — Podlug tej miary i wyplata nastąpi.

c) Dla dostawy gozdzi do utwierdzenia podkła-

dów pod szyny.

1) Gozdzie mają być podług urzędowego rybunku i sporządzonych podług niego modelów dostawiane. Opatrzony znakiem urzędowym c. k. Jeneralnej Dyrekcyi model gozdzi dany będzie hutom żelaznym, a drugi egzemplarz onego, na którym się znak dostawiającego umieści, przechowa c. k. Jeneralna Dyrekcyja.

2) Gozdzie muszą zupełnie odpowiadać modelom i być z żelaza sztabowego. Muszą doskonale wchodzić w dziurki podkładów pod szyny; ażeby się zaś dostawiający mógł o tém przekonaó dana mu będzie przepustnica (wzór) owych dziurek.

Goździe nie mogą być ani krótsze, ani dłuższe, jak modele wskazują, a robiąc główki, należy na to uważać, aby żelazo nie było kruche, i na zimno się nie łamało.

 Každy goźdź ma ważyć 13 łotów wiedeńskich.

4) Ustanowieni przez Administracyje rządową komisarze, odbierać będą goździe podług ich prawdziwéj wagi i po uprzedniej probie co do łomania się na zimno i przekonaniu się, że są podług przepisu zrokione, i wydadzą poświadczenie, a podług tego i zapłata nastąpi.

d) Dla dostawy klinów do przytwierdzenia szyn do podkładów pod szyny.

1.) Pojedyúcze i podwójne kliny mają być zupełnia podług urzędowego rysunku i sporządzonego

podiug niego modelu zrobione.

Opatrzone znakiem urzędowym c. k. Jeneralnej Dyrekcyi modele każdego gatunku klinów dane będą dostarczającemu klinów, a drugi egzemplarz modelów ze znakiem dostawiającego przechowa c. k. Jeneralna Dyrekcyja.

2) Kliny musza się zgadzać z modelami wzmin-

Form nach, ben gedachten Modellen vollfommen entsprechen, genau angearbeitet und deren Kopfe rein und magrecht abgeschnitten sent. Sie find baber aus ausgesuchtem möglichst weichem Stabeisen zu verfertigen.

3) Das Gewicht fur die Reile wird fur die dop. pelten mit 28 Wiener Loth, und fur die einfachen

mit 22 Wiener Coth festgefest.

4) Die von Seite der Staatsverwaltung bestellsten Commissare werden die Lieferung der Reile nach ihrem wirklichen Gewichte und nach erlangter Ueberzeugung, daß dieselben den festgesetten Bedingungen gemäß angefertigt wurden, gegen Empfangsbestätigung übernehmen, und hiernach wird auch die Zahlung geleistet werden.

\* Unmerfung. Die amtlichen Beichnungen ber erwähnten vier Gattungen von Eifenserzeugnissen können bei der f. f. Generals Direktion der Staats-Eisenbahnen, bei den f. f. Prasidien der Landerstellen und bei den f. f. Kreisamtern eingesehen werden.

Von dem f. f. Prafidium der allgemeinen Soffammer.

Wien am 28. Juni 1842.

(2367) Rundmachung. (1)

Mro. 7916. Von der k. k. Kammeral Bezirks. Verwaltung wird bekannt gemacht, daß der erlebigte Tabat- und Stempel-Unterverlag in Rudnik im Rzoszower Kreise, im Wege der öffentischen Konkurrenz, mittelst Einlegung schriftlicher Offerten, dem an Verschleißperzenten Mindestsordernden, wenn gegen dessen Personlichkeit nach den Gesehen und der Landesverfassung kein Unstand obwaltet, provisorisch werde verliehen werden.

Dieser Subverlag bezieht den Materialbedarf aus dem 3 1/2 Meilen weit entfernten Tabak- und Stempel = Bezirks - Verlage in Lezaysk und es find demselben zur Materialfassung zugewiesen: Ein Grobtraffikant und Ein und Zwanzig Traffikanten.

Der Ubfat, eigentlich der Berkehr, belief fich nach bem Rechnungsabschluße vom 1ten August 1840

bis Ende Juli 1841 :

im Tabak auf . . 8542 fl. 442/4 kr. im Stempel auf . 438 — 54 —

somit zusammen 502 — 26-114 —

kowanemi tak co do grubości, długości i formy, deskonale być zrobione i główki mieć czysto i poziomo ucięte. Należy je więc robić z wybornego jak najmiększego żelaza sztabowego.

- 3) Kaźdy kliu podwójny ma ważyć 28 łótów wiedeńskich, a pojedyńczy 22 łótów wiedeńskich.
- 4) Ustanowieni przez Administracyję rządową komisarze odbierać będą kliny podług ich prawdziwej wagi i po przekonaniu się, że są podług przepisanych warunków zrobione, i wydadzą poswiadczenie, a podług tego i zapłata nastąpi-
  - \* Uwaga. Urzędowe rysunki wymienionych czterech gatuuków wyrobów żelaznych można widzieć w c. k. Jeneralnej Dyrekcyż kolej żelaznych skarbowych, w c. k. Prezydyjach Rządów krajowych i w c. k. Urzędach cyrkularnych.

C. k. Prezydyjum powszechnéj Kamery nadwornéj.

Wiedeń dnia 28. czerwca 1842.

dagegen hat er an Provisionen zu erfolgen, und zwar:

a) an den Ulanower Großtrafstanten vom Zabak-

verschiefe pr. 4796 fl. 27 1j4 fr. a 3 Percent 143 fl. 53 2j4 fr. b) und vom Stempelverschiefe

pr. 272 fl. 24 fr. a 2 Percent 5 fl. 26 3/4 fr.

Jusammen 149 fl. 20 1/4 fr. Siernach entziffert sich der Brutto - Ertrag mit 353 fl. 6 fr., welcher sich bei demselben Allaminuta-Verschleiß und derselben Stempel-Provision jedoch bei einer Tabak = Verschleißprovision von drei Percent auf 429 fl. 23 3/4 fr. und bei einer Tabak-Verschleißprovision auf 356 fl. belausfen wurde.

Hierbei wird jedoch ausdrucklich bemerkt, daß die etwaigen mit dem Verschleißbetriebe verbundenen Auslagen, z. B. Miethe für die Unterkunft, für Beheißung und Beleuchtung, dann des von dem Unterverleger zu bestreitende Frachtlohn für die Materialzusuhr von Ležaysk nach Rudnik u. s. w. nicht in Anschlag gebracht wurden, daß demmach der oben ausgewiesene Ertrag nicht den reinen Verlagsnuhen darstelle; auch wird bemerkt, daß der Verschleiß Uenderungen erseiden kann, und daß das k. k. Gefäll für die gleichmäßige Ertragshöhe keine Sewähr leiste, so wie unter keinem Vorwande und aus keinem Titel nachträglichen Entschädigungs- oder Emolumenten-Ershöhungs- Gesuchen wird Gehör gegeben werden.

Der detaillirte Erträgniß-Ausweis fann übrigens bei der f. f. Cam. Bez. Berwaltung in Jaroslau in ben gewöhnlichen Umisstunden eingesehen werben. Die Kauzion für den Tabak- und Stempelpapier-Werschleiß, dann für Geschirr und sonstige Utenstlien, so wie für die richtige Uibergabe des zur Ablieferung erhaltenen Contraband-Labakmaterials wird auf baare Bahlung festgesetzt, und es ist diese entweder im Baaren, oder in öffentlichen, nach der für die Verleger festgesetzten Werthsbestimmung angenommenen Fondsohligationen, oder mittelst einer auf den Kautionsbetrag ausgefertigten, von der k. k. Kammerprokuratur geprüften und von der k. k. Kam. Ges. Verwaltung als annehmbar anerkannten Hypothekar-Itrkunde, noch vor der Uebergabe des Verlages, längstens aber binnen vier Wochen, nachdem dem Bewerber die Verständigung, von der an ihn erfolgten Verleihung des Labak-Verlages zugekommen sepn wird, zu seisten.

Diejenigen Individuen, welche sich um die lleberkommung dieses k. k. Kommissongeschäftes zu bewerben gedenken, haben ihre schriftlichen, versiegelten, mit einem Angelde von Dreißig Fünf Gulden Neunzehn Keuzer (35 ftr. 19 kr.) Conv. Münze, welches beim Rücktritte des Erstehers dem Aerar anheim fällt, denjenigen aber, deren Unbothe nicht angenommen werden, wieder zurückgestellt wer-

Ediftal=Vorladuna. Mro. 6091. Nachdem Cornelia Schaaf, verehlichte Wojakowaka, Untheilsbesißerinn des bier= freisigen Gutes Hatuszczycce, im Konigreiche Polen auf bem Gute Lazy, Mazowszer Gouvernemente fich feit 30. Janner 1840 unbefugt aufbalt und die Beirath mit einem Muslander eingegangen ift; fo wird Cornelia Schaaf vereblichte Wojakowska mittelst dieses Ediftes einberufen, in dem Beitraume von 6 Monaten, mit dem Sage der ersten Einschaltung dieses Ediktes in die Zeitungsblatter der galigischen Provinzial-Hauptstadt Lemberg , ju erscheinen und fich bei biesem Rreisamte wegen ihrer unbefugten Ubwefenheit ju verantworten, und zwar bei Vermeidung ber in dem bochsten Muswanderunge-Patente vom 24. Mart 1832 angedrobeten Strafe.

Vom f. f. Kreisamte. Tarnopol am 23ten Juny 1842.

(2178) Einberufungs-Stift. (1)
Mfo. 4683. Von Seite des Czortkower k. k.
Kreisamtes wird der zu Roznoszynco gebürtige, seit dem Jahre 1828 im Königreiche Polen unsbesugt sich aufhaltende Clomons v. Tanski zum zwepten Male aufgesordert, binnen Jahresfrist vom Tage an, als das erste Edikt ddto. 9. Jänner 1842 in das Umtsblatt der Lemberger Zeitung eingeschaltet worden ist, in die österreichischen Staaten zurüczukehren und hieramts sich zu melden, widrigenfalls gegen denselben nach dem Uusswanderungs-Patente vom 24ten März 1832 versfahren werden wird.

Zaleszczyk ben 17ten June 1842.

den wird, bann mit der kegalen Nachweisung ihrer Großjährigkeit, des Besthes eines zur Beforgung dieses Geschäftes zureichenden Vermögens, und einem obrigkeitlichen Sittenzeugnise belegten Offerten, in welchen das angesprochene Verschleißpercent, abgesondert für den Labak- und Stempelpapierverschleiß, nicht bloß mit Zissen, sondern auch mit Buchstaben deutlich auszudrücken ist, längestens bis zum zehnten Jugust 1842 Vormittags 10 Uhr bei der k. k. Cammeral Bezirks-Verwalzung in Jaroslan zu überreichen.

Offerten, welche nach diesem Termine einlangen, oder denen eines der hier vorgeschriebenen Erforberniffe mangelt, werden nicht berudflichtiget werben.

Die Verpstichtungen des Unterverlegers gegen das Gefäll, seinen Verleger, so wie gegen die ihm zur Kassung zugewiesenen Verschleißer und das konsumirende Publikum sind in der Verlegers-Instruktion vom 1ten September 1805 und in dem gestruckten Gubernial = Kreisschreiben vom 28. April 1838 Zahl 27355 enthalten, und diese können bei der k. k. Kammeral = Bezirks = Verwaltung und bei jedem Unter-Inspektor eingesehen werden.

Jaroslau am 12. Juli 1842.

Pozew.

Nro. 6091. Ponieważ Kornelija Wojakowska, z domu Schaaf, właścicielka leżących w tutejszym obwodzie dóbr Hałuszczyniec, od dnia 30. Stycznia 1840 bez pozwolenia w Królestwie Polskiem w dobrach Łazy, Gubernii Mazowieckiej, przebywa, i z cudzoziemcem weszła w śluby małżeńskie, więc c. k. Urząd cyrkularny Tarnopolski wzywa ją niniejszem, ażeby w ciągu 6 miesięcy po pierwszem umieszczeniu pozwu niniejszego w Gazecie Lwowskiej powróciła i przed tymże Urzędem cyrkularnym z nieprawnej pieobecności usprawiedliwiła się, inaczej ma się lękać zagrożonej w Patencie emigracyjnym z dnia 24. Marca 1832 kary.

C. k. Urząd cyrkularny.

Tarnopol dnia 23. Czerwca 1842.

Pozew.

Nro. 4683. C. k. Urzad cyrkularny Czortkowski wzywa ninicjszem powtórnie przebywającego od roku 1828 bez pozwolenia w Królestwie Polskiem Elemensa Tańskiego, rodem z Koznoszyniec, ażeby w ciągu roku po pierwszym umieszczeniu pozwu z dnia 9. Stycznia 1842 w Dzieńniku urzędowym do Gazety Lwowskiej do c. k. Państw Austryjackich powrócił, i przed tutejszym Urzędem cyrkularnym stawił się, inaczej postapionoby sobie z nim podług Patentu emigracyjnego z dnia 24. Marca 1832.

Zaleszczyki dnia 17. Czerwca 1842.

(2252) Lizitazions-Ankundigung. (1)

Mro. 19375. Bur Berpachtung ber gefammten ausschließenden berrichaftlichen Propinationege. rechtsame im gangen Pistyner Berrichaftsbezirfe mit Ginfoluf ber Biererzeugung im Braubaufe ju Pistyn, und des, jedoch nicht ausschließlichen Rechtes jum Beinfcante, ferner bes mit ber berrichaftlichen Gleischant ju Pistyn verbundenen Rechtes auf den Bejug ber Schlachtgebuhr für Die Benütung des Bebaudes auf Die brebjabrige Dauer vom 1. November 1842 bis Ende Oftober 1845, wird am 22. August 1842 in der Umisfangley des f. f. Kammeral-Birthichaftsamtes ju Kossow die Berfteigerung abgehalten werden.

Der Musrufspreis besteht in einem nach bem Durchfcnitte der letten zwen Pachtperioden ausgemittelten jabrlichen Pachtfchillinge von 4320 ff. 45 fr. C. Di. Der Pachtzins ift vierteljabria feche Bochen vor Unfang eines jeden Quartals in Die Kossower Rammeral-Renten ju entrichten. Die allgemeine Bergebrungesteuer, so wie bie, Die Person des Pachters treffenben Steuern bat ber Pachter aus Gigenem besonders zu entrichten.

Jeber Pachtluftige bat ju handen der Berfteigerungs-Rommiffion ein Reugelb mit bem 10ten Theile des Ausrufspreises baar zu erlegen, und der Ersteher hat eine Kauzion, und zwar wenn fle mittelft Realhppothek geleistet wird, in bem Betrage von brey Biertheilen bes einjahrigen Pachtschillings, und falls die Leiftung im baaren Belbe, oder mit auf den Uiberbringer, oder auf den Pachter lautenden, oder an ibn bedirten affentlichen Obligationen geschieht nach bem zur Beit des Erlages bekannten borfemaßigen Kurswerthe, im Betrage ber Salfte bes einjahrigen Pachtschisslings binnen 14 Tagen nach erfolgter und

Ediktal-Vorladung. (2:79)

Mro. 5380. Nachbem ber militarpflichtige Jube David Rindner S. M. 335 in Czernelica 1819, Israel Schorr 77 1319, 20 20 über die vom Dominio Czornelica unterm 30ten Juny 1840 B. 219 verfügte, und in bem Beitungeblatt Nro. 35 eingeschaltete Ebiftal=Citation nicht jurudgefehrt ift, fo wird er hiemit freis. amtlicherfeits vorgeladen, binnen langstens 3 Dlonaten beimzukehren, und feine Abmefenbeit gu rechtfertigen, widrigens aber die Behandlung als unbefuge Ubwesender nach Unhandlassung des Patents vom 24. Mar; 1832 gewärtigen. Bom f. f. Kreisamte.

Kolomea am 22ten Juny 1842.

Ediftal=Vorladung. (2179)

Mro. 5383. Nachdem ber militarpflichtige Czoremchower Unteriban Wasyl Zarski aus Saus Mto. 11, 1819 und Martin Sarzyński aus Baus-Mro. 105, 1819 geboren, über die in bas Lem=

bem Erfteber ichriftlich befannt gemachter Pachtbestättigung als unerlößliche Bedingung ber Gin-

führung in bie Pachtung beigubringen.

Bur Erleichterung ber Konfurreng werben auch schriftliche Offerte angenommen. Derley Offerte muffen mit dem Ungelbe belegt fenn, ben beftimmten Preikantrag, welcher in einer einzigen unbebingten Sobe ausgefprochen fenn muß, nicht nur in Biffern , fondern auch mit Buchftaben ausgebrudt enthalten, und es barf hierin feine Rlaufel vorfommen, welche mit ten Befimmungen bes Berfteigerungeaftes nicht im Ginklange mare, viels mehr muß barin die Erklarung enthalten fenn, daß sich der Offerent allen Lizitationsbedingnissen unbedingt untergiebt.

Golde ichriftliche Unbothe konnen bis jum Tage der Lizitation bei dem Kossower Kammeral-Wirthschaftsamte, oder am Tage, und mabrend berfelben, jedoch noch vor dem Ubschluße der mundliden Berfteigerung ber Ligiations-Kommiffion überreicht werden. Dieselben werden, wenn Niemand mebr ligitiren will, eröffnet und bekannt gemacht werden, worauf bann der Abschluß mit dem Best-

bietber erfolgt.

Wenn ber munbliche und schriftliche Beftboth auf einen gleichen Betrag lautet, wird bem erfteren der Borgug gegeben; bei gleichen fcriftlichen Bestbothen entscheibet bie Loofung, Die fogleich an Ort und Stelle nach der Babl der Lizitations-Rommission vorgenommen werden wird.

Merarial-Rucktanbler . Juden , Minderjahrige , und jene Personen , die fur fich felbft feine giltigen Bertrage ichließen fonnen, find von ber

Pachtung ausgeschlossen.

Von ber f. f. Kammeralgefallen-Berwaltung. Lemberg ben 2ten July 1842.

> Poz e w.

Nro. 5380. Ponieważ obowiązani do służby wojskowej žydzi: Dawid Rindner z pod Nru. domu 335, urodzony w Czernelicy r. 1819, i Izrael Schorr z pod N. d. 77 urodz. w Czernelicy r. 1819, na umieszczone w Nrze. 35 Gazety Lwowskiej wezwanie Państwa Czernelicy z dnia 80. Czerwca 1840 do l. 219, nie wrócili, więc c. k. Urząd cyrkularny Kołomyjski wzywa ich niniejszém, ażeby w ciągu 3 miesięcy do domu powrócili i z nieobecności usprawiedliwili się, inaczej postapionoby sobie z nimi podług Patentu z dnia 24. Marca 1832.

C. k. Urzad cyrkularny. Kołomyja dnia 22. Czerwca 1842.

o z e

Nro. 5383. Ponieważ obowiązani do służby wojskowej poddani Czeremchowscy: Wasyl Zarski z pod Nru. domu 11, urodzony w r. 1819 i Marcin Sarzyński z pod Nru. domu 105, uroberger Beltungsblatt vom 8. April 1841 3. 42 eingerückte Ediktal Dorladung des Dominiums Czeromokow nicht zurückgekehrt ist, so wird derschle hiemit freisamtlicherseits vorgeladen, binnen langstens 3 Monaten heimzukehren, und seine Ubwesenheit zu rechtsettigen, wirrigens aber zu gewärtigen, als unbesugt Ubwesender nach dem hohen Patente vom 2sten Marz 1832. behandelt zu werden.

Rolomyja am 22ten Juny 1842.

(2305). Antündigun fammeral - Befallen-Der e. e. galizischen Kammeral - Befallen-

No. 20361. Um Eten August 1942 um die 9te Wermittagestunde wird in der Untekanzlen der Vontekanzlen der Vontekanzlen der Vontekanzlen das Propinazionsgeställ in 12 Samboror Kammeralbertschaftigen Dorfern mit 10654 Geelen Beröllterung auf die Pachtbauer vom 4ten November 1842 bis Ende Ottober 1845, das ist: auf drep nach einander folgende Jahre in nachstehenden Gekzionen mittelst öffentlicher Versteigerung an den Meistlichenden verpachtet werden.

1te Seftion. 1) Strzałkowice, 2) Waniowice, 3) Mrozowice, 4) Dabrówka, 5) Neudorf, 6) Chakew, 7) Bereznica, 8) Zwor, 9) Mokrzan, 10) Olszanik, 11) Czerchawa, mit 9667 Seefen Becollerung, — das Prastium fisci 2884 fl.

Bevolkerung, — das Praorium fisci 294 fl. 29 fr. Beber Pachtlustige bat fic mit 10 Pergent Da-

Dium ju verfeben.

Es werden auch schriftliche verslegelte Unbothe von den Pachtlustigen auf einzelne Sekzionen angenommen werden, dieselben mussen aber mit dem Vadium belegt senn, den bestimmten nicht allein in Biffern, sondern durch Worte auszudrückenden einzigen Betrag enthalten, und es darf darin meder eine Offerte blos auf einzige Prozente, oder nur bestimmte Summe über ten bei der

Einberufungs-Edift. (2141)Dro. 3990. Rachdem die aus Złoczow geburtigen Gebruder Mayer und Hersch Billig, melde feit ihrer Rindheit fich unbefugt im Mustande, und zwar erfterer in Odessa als Mafler, letterer bingegen in Cherson als Raufmann aufhalten, ber an diefelben ergangenen und in ber Lemberger Beitung vom 2., 28. Oftober und 2. Morem= ber 1841 Nro. 116, 127 und 129 eingeschaltenen Ediktal-Vorladung vom 8. Oftober 1841 3. 15222 bisber nicht nachgekommen sind, fo werden diefelben, da ihre unbefugte Ubmefenbeit bereits über 10 Jahre dauert, hiemit nach f. 27. des allerhöchsten Auswanderungs = Patentes vom 24. Mart 1832 jum zweptenmale aufgefordert,

dzony r. 1819, na amieszczone w Gazecie Lwowskiej z dnia 8. Kwietnia 1341 Nro. 42 wezwanie l'adstwa Czeremehowa nie powrócili, więc c. k. Urząd cyrkularny wzywa ich niniejszent, azaby w ciągu 3 miesięcy powrócili, i z nieprawnej niaobecności usprawiedkiwili się, inzeczej postąpionoby sobie z nimi podług. Patentu z dnia 24go Marca 1832.

Rolomyja dnia 22. Czerwca 1842.

mundlichen Lizitazion erzielten, oder von einem anderen Offerenten gemachten Metfloth, noch sonst eine Klausel vorkommen, welche mit den Lizitazionsbedingnisen nicht im Eintlange ware, vielwehr muß die ausdrückliche Erklärung beiges seht seyn, daß sich ber Offerent allen Lizitazionssbedingnissen unbedingt unterziehe.

Wer nicht für fich, sondern für einen Drutett figitiren will, muß fich mit einer auf dieses Gesichaft insbesondere lautenden gerichtlich legalisieten Bollmacht feines Committenten ausweisen.

Bat der Bestbiether eine Caution, wenn sie mittelst Mealhypothet geleistet wird, in dem Betrage von drei Viertheilen des einjährigen Pachtinsch ohne einer Aufgabe, und falls die Cautionsleistung im baaren Gelde, oder in auf den Uiberbringer oder auf den Pachter lautenden, oder an ihn zedirten öffentlichen Obligazionen nach dem zur Zeit des Erlages bekannten börsemäßigen Kurswertze geschieht, im Betrage der Halfte des einjährigen Pachtschlings ebenfalls ohne Aufgabe binnen 14 Sagen nach erfolgter und bekannt gemachter Pachtbestättigung beizubringen.

Uerarial - Ruckftandler, Minderjahrige, Juden, dann alle jene, die gesehlich feine giltigen Bertrage schließen können, werden von der Pachtung mitbin auch von der Ligitagion ausgeschlossen.

Die naberen Bedingnife konnen bei der Samborer f. f. Kammeral-Bezirks. Berwaltung jederzeit eingesehen werden.

Lemberg ben 5ten July 1842.

Pozew.

Nro. 3990. Ponieważ Majer i Heraz Billig, bracia rodom z Złoczowa, przebywający od dzieciństwa za granicą, a to pierwszy w Odessie jako meklor, drugi zaś jako kupico w Cherzonie, na umieszczone w Gazecie Lwowskiej z dnia 2., 28. Października i 2. Listopada 1841, Nrze. 116, 127 i 129 wezwanie z dnia 8. Października 1841 do l. 15222, dotąd nie zważali, wiece. k. Urząd cyrkularny ze względu, iż oni już przeszło 10 lat nieprawnie są nieobecni, wzywa ich stosownie do §. 27. najwyższego Patentu emigracyjnego z dnia 24. Marca 1832 powtórnie, ażeby w ciągu 6 miesięcy po pierwszem umieszczeniu pozwu niniejszego w Dzień-

binnen 6 Monaten vom Tage ber ersten Einschaltung des gegenwärtigen Einberufungs-Goifts im Umteblatte der Lemberger Beitung in die f. f. Staaten jurudzukehren und ihre Rudkehr zu ers weisen, als sonft gegen diesetben als unbefugte Auswanderer vorgegangen werben wurde.

Vom f. f. Kreisamte. Złoczow am 20ten May 1842.

(2348) Rundmachung. (2)
Mro. 47,948. Bu Kolge eines, von der geheis
men Hauss, Hofs und Staatskanzlei der b. Hofskammer mitgetheilten Berichtes der k. k. Gesandsschaft in Brüssel, ist mittelst eines von der kön. belgischen Kegierung am 1. Mai l. I. ersloßenen Gesens, zur Entschädigung auswärtiger Unterthanen, in Betreff der ihnen in Folge der dortigen Revoluzions-Ereignise vom Jahre 1830 zugezogenen Verluste — die Summe von Ucht Missionen Francs bestimmt, und zur Unmeldung hierauf bezüglicher Forderungen, ein sechsmonatlicher vom 1ten Mai l. I. zu berechnender Termin sestzes
sest worden.

Welches mit dem Bedeuten zur allgemeinen Kenntn's gebracht wird, das die allfalligen Reflamanten, ihre Unsprüche, ohne Dazwischenkunft der f. f. Gesandschaft in Brüssel, unmitelbar bei der zur Liquidirung solcher Forderungen in Belgien aufgestellten Kommission, mittelft eines zu diesem Bebufe in Brüssel zu ernennenden Bevollmächtigien

geltend ju machen baben.

Vom f. f. galizischen Landesgubernium. Lemberg den Liten Juli 1842.

(2323) An fundigung. (3)
Mro. 9777. Wegen Lieferung des Bedarfs:
a)an Papier fur das f. Landrecht und Strafs
gericht,

b) barres Brennholz für bas t. Strafgericht und Gomnafium,

c) Lampen-Unschlitt für das f. Strafgericht, endlich d) Buchbinderarbeiten für alle f. f. hiesigen Uemter, für das Militarjahr 1843, wird am 4. August

Mro. 6507. Die Speleute Mathias und Katharina M dyński, welche sich im Jahre 1806 auß Sterkowce, Dominium Lopatyn, unbesugt nach Rusland entsernt haben, und bis nun ungeachtet dieselben mit Edikt vom 10ten August 1840 3. 9630 zur Ruckehr aufgesordert wurden, noch nicht zurückgekehrt worden sind, somit den Vorsach zur Auswanderung gegeben haben, werden hiemit aufgesordert zu erscheinen, und die Rückehr in die k. k. österreichischen Staaten in dem Zeitraume eines Jahres bei Vermeidung der im Patente vom 24ten Mätz 1832 angedroheten Strase zu erweisen.

Vom f. f. Kreisamte. Złoczow am 2ten Junp 1842. niku urzędowym do Gazety Lwowskiej do Państw Austryjackich powrócili, i powrót swój udowodnili, inaczej postapionoby sobie z nimi jak z nieupoważnionymi emigrantami.

C. k. Urząd cyrkularny.

Złoczów dnia 20. Maja 1842.

Ogłoszenie.

47948. Podług udzielonego przez tajną Kancelaryję domu, dworu i Państwa wysokićj Kamerze nadwornej douiesienia c. k. poselstwa w Brukselii, wyznaczono uchwalą kr. Rządu Belgijskiego z duia 1go maja t. r. na wynagrodzenie zagranicznym poddanym poniesionéj przez nich w skutek tamecznych wypadków rewolucyjnych w roku 1830 szkody sumę ośmiu milijonów franków, i zakreślono termiu sześciumiesięczny zaczynający się od dnia 1go maja t. r. do zglaszania się z ściągającemi się na to preteusyjami.

Co się niniejszém z tą uwagą do publicznéj wiadomości podaje, że reklamanci mają swoje preteosyje nie przez c. k. poselstwo w Brukselii lecz wprost do komisyi w Belgii do likwidowania takich preteosyj ustanowionéj komisyi przez obranego sobie w tym celu w Brukselii pelnomocnika wnosić.

Od C. K. galicyjskiego Rządu krajowego.

Lwów dnia 21. Lipca 1842.

I. J. eine öffentliche Versteigerung, und für den Fall eines ungunstigen Erfolgs eine zwente am 11. und eine dritte am 18. August I. J. in der Stanislawower Kreisamtskanzlep abgehalten werden.

Dies wird mit dem Beifane fund gemacht, daß die Lizitationsbedingniffe bei der Berfteigerung felb? werden bekannt gemacht werden, aber auch fruher hieramts eingesehen werden konnen.

Stanislawow am 11ten July 1842.

Potew.

Nro. 6507. C. k. Urząd cyrkularny Złoczowski wzywa niniejszém Macieja i Katarzyne Medyńskich, małżonków, którzy jeszcze w roku 1806 z Sterkowiec, Państwa Łopatyńskiego, bez pozwolenia do Rossyi wyszli, i na wezwanie z dnia 10. Sierpnia 1840 do l. 9630 dotad nie powrócili, a tem sameur okazali cheć emigrowania, ażeby w ciągu roku do c. k. Państw Austryjackich powrócili, inaczej maja się lękać zagrożonej w Patencie z dnia 24. Marca 1832 kary.

C. k. Urząd cyrkularny.

Złoczów dnia 2. Czerwca 1842.

Ronfurs (2307)(1)

ber f. f. galigifchen Kammeralgefallen=Bermaltung.

Mro. 19840. Bur proviforifchen Befetung ber mit bem boben hoffammeroefrete vom 15. Juny 1842 3. 20443/938 bewilligten Aftuareftelle bei dem Kammeral-Mandatariate der Religionsfondsberrichaft Wisniowa mit bem Gehalte jahrlicher 290 fl. C. M., dem Genuße eines Naturafquartiers ober in Ermanglung beffen eines 15 pergentigen Bufchußes und 5 Rlafter Brennholy mit ber Berpflichtung jur Leiftung einer bem Jahrengebalte gleichkommenden Dienftfaugion im Baaren ober mittelft einer Realhopothet por bem Dien= ftesantritte, wird ber Konturs bis 30. Muguft i. 3. ausgeschrieben.

Diejenigen , welche biefe Stelle ju erhalten

Rundmadung. Mro. 2812. In der Proving Desterreich ob ber Enns ift Die Stelle eines Wegmeifters mit bem jabrlichen Bezuge von 300 fl. C. M. Gehalt, 30 fl. oder 40 fl. Reifes und 6 fl. Schreibpaufchale, bann mit dem Borrudungerechte in die bobere Behaltsstuffe pr. 350 fl. C. M. in Erledigung gefommen.

Die Rompetenten um diese Stelle baben ibre durch die legale Nachweisung ihres Ultere, ihrer

(2351) Lizitazions-Ankundigung. (1)

Mro. 10954. Bur Berpachtung des Azeszower fladeischen Bier . Erzeugungs - und Ausschanks. Rechtes auf 3 Jahre, bas ift : vom 1ten Rovember 1842 bis Ende Oftober 1845 wird in der Rzeszower Magistrats-Kangley am 10ten August

wunschen, baben ihre mit ber Dachweifung über Die jurudgelegten Studien, über die bisber geleisteten Dienste, über ibre tadellose Moralität und die Renninis der deutschen und polnischen oder einer anderen flavischen Sprache versebenen Gefuche, in welchen auch anzuführen ift, ob und in welchem Grabe ber Bewerber und mit melchem Beamten des Wisniower Mandatariats und des respizirenden Niepolomicer Wirthschaftsamtes verwandt ober verforiagert ift, im vorgefcriebenen Dienstroege innerhals ber Ronturbfrift bei ber Tarnower f. f. Begitts-Bermaltung einzubringen.

Den Bewerbern, die fich mit dem Wahlfabigfeitsbefrete jum Manbatar und Polizeprichter ausweisen, wird bei fonft gleichen Gigenschaften

ber Borgug gegeben. Cemberg ben 8ten July 1842.

technischen Musbildung, ihrer bisberigen Dienstleiftung, ihrer Befabigung im Straffenbaufache und ihres fittlichen Berhaltens ju belegenben Beluche im Wege ihrer vorgefesten Beborde bis 30. Juli L. J. bei der unterfertigten Baudirektion eingubringen, und fich hierin auch auszuweisen, daß ste die porgeschriebene Diensteskaution pr. 300 fl. in gesetlicher Weife ju leiften im Stande feyn werden.

Von der f. f. Canded=Baudireftion.

Ling am 25ten Juny 1842.

1842 um 10 Uhr Vormittag eine zwepte Bigita-

tion abgehalten werden.

Der Fisfalpreis beträgt 2475 fl. R. M., und das vor der Ligitazion zu erlegende Badium 247 fl. 30 fr. R. M.

Rzeszow am 21ten July 1842.

# Doniesienia prywalne.

Potrzebny jest pisarz prowentowy. (2337)

Państwo Bóbrka w cyrkule Brzeżańskim potrzebuje zdatnego pisarza prowentowego. -Zyczący sobie otrzymać to posadę, zechce się zgłosić do właściciela dóbr w Bóbrce mieszkającego.

Ein Forstmann sucht eine Anstellung. (2339)

Gin geprüfter mit guten Beugniffen verfebener lediger Bijabriger Forftmann fucht einen Dienft. Bu erfragen bei bem Portier im Hotel de Russie in Lemberg.

Leśniczy szuka posady.

Egzaminowany, dobremi świedectwami zaopatrzony leżniczy, bezżenny, mający lat 31, szuka posady. Blizszej wiadomości udzieli portyjer w Hôtel de Russie we Lwowie.

Ein Dominikal-Arzt wird gesucht. (3) (2337)

Die herricaft Bolbella, Brzozaner Rreifes, benothigt einen Deminifal-Urgt, ber wenigftens ein graduirter Chirurg fenn nauß, und fich über feine ichon ausgeübte Drazis genügend ausjumeifen im Stande febn foll. — Diejenigen, melde biefe mit einem annehmbaren Behalte verbuns bene Stelle zu erlangen munfchen, belieben fich an den in Babeka wohnenten Gutebesiger biefer Berricaft personlich oder brieflich ju wenden.

Grunta do wypuszczenia. (2343)

Grunto z 16 morgów składające się, o świerć mili od Winnik polożono - i w wode, na któréj papiernia lub 2 mlyny być mogą, obfitujące, — są w 30letnie posiadavie z prawem wolnego uzywania i zabudowania, pod korzystnemi warunkami do wypuszczenia. – Bliższą wiadomość powziąść można w kancelaryi Konwentu XX. Dominikanów we Lwowie.

Keller zu vermiethen. (2) (2344)

Im hiefigen Dominikaner Klostergebaude ift ein großer Keller auf ein ober mehrere Jahre gus vermiethen. Rabere Mustunft erhalt man im ber Convente-Ranglei.

### Spis VII.

# Do składki dla pogorzelców miasta Rzeszowa

przez c. k. radcę gubernijalnego i dyrektora policyi L. Sacher Masoch i przez c. k. sekretarza gubernijalnego oraz tymczasowego burmietrza miasta Lwowa E. G. Festenburg urządzonej, wptynesy dotychozas następujące datki : zr. kr.

> - 10 2 11

> > 3 50

| 34 70                                      | 2F. kr.     | M. K. zr. k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | ZP. Die     | Dani Vaterana Wiarei la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wedfug spisu VI. 104 czerw. złot.          | 979 417     | Z ofiary w kościele uzbieranej 2 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 110 1j2 rub. srebr., 7 kr. w. w. i 3       | B/11 210    | Cook lenguianty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| P. c. k. radca i adjunkt dyrokcyi poli-    | 1 1 1 1 1 1 | Cech kuśnierzy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| evi Lorensi                                | 5 —         | " garncarzy 3 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| eyi Lorensi                                | 2 -         | P. Leib Frey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| P. Jerzy Gross kupico                      | 2 12        | P Mojzesz Stern z Buharodczan 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| William William                            | 5 —         | » Izrael Liebhaber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| » Itilian                                  | 5 -         | » Benjamin Schermesser z Brodów 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| » Haase                                    |             | » Wolf Lüsschütz z Berdyczewa . 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| » Lewicki<br>» Michał Zarski<br>» Jerzabek | 2 -         | J. Abter z Zółkwi 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| » Michał Zarski                            | 2 -         | Moizes Waiss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| » Jerzabek                                 | 2 -         | Mojžesz Weiss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3, 740 740 0 0 0 0 0 0 0 0                 |             | » Josel Friedmann 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Panna Zamecka                              | . 2 -       | » Hersch Widrich 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Cech stolarski                             | 10 -        | Jan Pech: prześcieradło, 7 kamize-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Panna Katarzyna Baschot                    | 2 -         | lek, 2 par gaci, 3 chustek na szyję,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| » Honorata Baschot                         | 2 -         | 1 chustke do nosa, 2 surduty i pa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Coch ślusarski                             | 10 -        | re spodni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| P. Jan Wenzel kotlarz                      |             | Pani Wilhelmina Hopel: 4 koszul me-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Coch siodlarzy                             | 3 —         | akich, 2 par gaci, 5 chustek do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| JExc. Metropolita obr. gr. k.              | . 00 -      | Bose 2 and in 3 new maderals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| P. S. L. Nimchin 2 rubl. sr.               | . 20        | nosa, 3 spodnic, 3 par pończoch,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N N                                        |             | 3 kolnierzyki, 1 serwetę, 2 po-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| » N. N.                                    | . 3 —       | szewki do podaszek, pere spodni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cech kotlarzy                              | . 2 -       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| X. proboszcz Karol Arłamowski              | . 1 -       | The state of the s |
| wikary Holmann                             | _ 30        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| p Feit                                     | _ 30        | Razem 3984 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pani Franciszka Chytry                     | 1 -         | 104 ezerw. zł., 112 1/2 rub. sr. i 7 kr. w. w.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Pani Franciszka Chytry